EDUARD SELER DIE ALTEN AN SIEDELUNGEN VON CHACULÁ



BERLIN 1901, DIGT RICH PEIMER







Wissenschaftliche Ergebnisse einer auf Kosten Seiner Excellenz des Herzogs von Loubat in den Jahren 1895–1897 ausgeführten Reise durch Mexiko und Guatemala.

## Departement Huehuetenango der Republik Guater

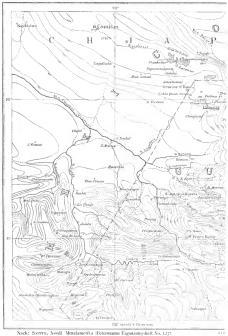

la und die angrenzenden Teile des Staates Chiapas.

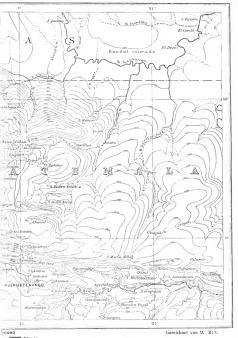

# L

# Die alten Ansiedelungen von Chaculá

im Distrikte Nenton des Departements Kuehuetenango der Republik Guatemala.

Von

# Dr. Eduard Seler

Professor für amerikanische Sprach-, Volks- und Altertumskunde an der Universität Berlin.

Mit 50 Lichtdrucktafeln, 282 Abbildungen und Plänen im Text und einer Karte.



Verlag von Dietrich Reimer (Ernst Vohsen) Berlin 1901. TI465.1 H5G3 F

Alle Rechte vorbehalten.

## An

## Seine Excellenz Herzog Joseph Florimond de Loubat

#### Ew. Excellenz!

Mehr als seehs Jahre sind vergangen, seit Ew. Excellenz mich zu sich nach Frankfurt a. M. entbot, um mit mir den Plan einer Reise durch Mexiko und Guatenala zu Sammlunge: und Studienzwecken zu beraten, im Anschluss an die Fahrt, die kit damals nach Mexiko zu der ausserordentlichen Tagung des Internationalen Amerikanisten-kongresses zu unternehmen gedache. Ich war überrascht und gerüht druch das grossmütige Anerbieten Ew. Excellenz und begeistert durch die grosse Aufgabe, die mir entgegentrat. So willigte ich freudig ein — zu leichten Herzens vielleicht. Denn die Grösse der Aufgabe und die Schwere der Verantwortung, die ich Ew. Excellenz gegenüber übernommen hatte, wurde mir erst klar, als ich die kühn geschmiedeten Plane für die zu berönnende Arbeit in Wrklickkeit umszusten bezann.

Ich hatte, sieben Jahre zuvor, meine erste Reise nach dem Lande meiner Studien eine Tagereise hinter Mittla abbrechen missen. Weder hatte ich damals etwas von der pasifischen Seite des Landes sehen können, noch war ich auch nur in die Nähe einiger der alten Kulturzentern der Maya sprechenden Bevülkernung gelangt. Diese Versäummis nachnubolen, das war mein nichster Wunsch. Und das war nach nicht so sehwer in Werk zu setzen. Aber ich sollte diesmal nicht nur als Tourist und als Beobachter durch das Land ziehen, sondern sollte vor allem auch das Material vermehren helfen, das die junge amerikanische Wissenschaft zu ihren Utertreuchungen Taraucht, das hir dazu dienen sol, die untergegangene Geschieben hochensrikelter alter Kulturvölker wieder erstehen zu lassen. Und diesem Zwecke genügt eben nicht ein Sammeln, wie wir er forther betrieben haten. Wir mussen ab testimmter Stelle bestimmte Fragen stellen und, um zu einer umfassenderen Kenninis zu gelangen, dem Boden das noch in him Verborgene absuringen trachten.

Solche Arbeit begegnet nun in Nesiko zunächst einer praktischen Schwierigkeit, die darin besteht, dass die Gesetze des Staates die Voranhure on Ausgrabungen von einer ministeriellen Genehmigung abhlängig nuschen, und dass der Export von Altertimern verboten ist. Wünscht also der Schatzgräber, wie es doch nur natürlich und berechtigt ist, als Entschälduren für den Auffand an Zeit, Mulbe und Kosen die Früchte seiner Arbeit oder wenigstens einen Teil derselben mit nach Hause zu nehmen, so sind dazu Verhandlungen mit staatlichen Behörden nötig, die langwierig und in ihrem Erfolg zweifelhaft sind, und die für uns ausgeschlossen waren, da wir mit der gegebenen Zeit rechnen mussten und den Erfolg eines solchen Gesuchs nicht abwarten konnten. In der That haben Verhandlungen, die zur Zeit unserer Ankunft von seiten des New Yorker Museums angeknüpft wurden, erst zwei lahre darauf zum Ziel geführt. Uns blieb unter solchen Umständen nichts weiter übrig, als diese Reise zunächst als Studienreise zu betrachten und abzuwarten, ob sich uns in einem abgelegenen, dem Verkehr und dem allgemeinen Interesse entrückten Gebiete nicht doch Gelegenheit böte, der mir von Ew. Excellenz vorgezeichneten Aufgabe auch in der oben angedeuteten Weise gerecht zu werden. Ich glaubte zu solchem Vorgehen auch in gewisser Weise berechtigt zu sein. Denn wo die Monnmente und die andern Zeugen der Vorzeit wegen ihrer Abgelegenheit des Schutzes von seiten des Staates entbehren, da erweist man nicht nur der Wissenschaft, sondern auch dem Lande, dem diese Monumente eigentlich angehören, einen Dienst, wenn man sie vor dem Untergang, der ihnen durch elementare Verhältnisse, durch Vernachlässigung, durch Mutwillen und Unverstand droht, durch Fortführung von ihrer Stelle bewahrt und sie an einem Orte birgt, wo man gewillt ist, sie unversehrt der Nachwelt zu erhalten.

lch habe den Behörden der Republik Mexiko und vor allem ihrem erlauchten Präsidenten, dem General Porfirio Diaz, der nun schon so lange Jahre mit fester Hand das Sieuer des Snattes aum Segen des Landes führt, sowie zahlreichen Bürgern dieses Landes und der benachbarten Republik Guatemala, meinen Dank dafür abzustatten, dass sie meinen Sudichen und meinen Bewegungen im Lande durch Empfehlungen und alle möglichen Erleichterungen in der nachhaltigsten Weise haben Förderung angedelben lassen und sogar meine Sammlungen in einer Weise unterstüttt haben, dass ich daraus die Beruhigung schöpfen konnte, dass die Gesichts punkte, die ich ehen entwickelte, in gewisser Weise auch von ihnen als berechtigt werden anzeischen worden sein.

Für die Aufhellung der alten Verhältnisse des Landes sehien es mir besonders wichtig, die Gerangsbeite kennen zu lermen, wo sich die verschiedenen Nationen, die — unzweifelhaft wohl in gemeinsamer Arbeit — die alte Kultur jener Gegenden geschaffen laben, berühren. Auderenseites war es mein begreifflicher Wunneh, die Brennpunkte der alten Zivilisation in jenen Gegenden — einerseits Santa Lacia Commaluniapa, anderenseits Copan, Quirigusi, Palenques, Vuestam — zu besuchen. So ergab sich von selbst eine Route, die uns von Oasaca nach der paafinschen Seite des Landes und durch Chiapas nach Gustemals führte. Der geplante letzt eilt unserer Reise, der um Palenque und Yustana kennen lebren sollte, kam leider infolge einer klimatischen Erkrankung, der ich zum Opfer fiel, nicht zur Ausführung. In dem erseiten Teil der gephanten Reise aler, auf dem wirklich zurückgelegten Wege, hatten wir das Glück, an dem Genzen der beiden Republiken Mexiko und Gaustenals, im Distrikk verbund des Potentiers der Fetchlich erweit der Schaffen der Genzen der beiden Republiken Mexiko und Gaustenals, im Distrikk verbund des Demartements Unterennow der Requalik

Guatemala, ein Gebiet anzutreffen, das, nicht nur archäologisch von hohem literesse, auch jene andere Forderung erfüllte, dases e, dem Verschru und dem allgemeinen Interesse entrückt, ein ausgiebigeres Sammeln und direkte Grabungen ermüglichte und sogar in gewissem Grade als verdienstliches Werk erncheinen Biess. Ich verdanke es aber wiederum den persönlichen Bemüllungen Ew. Excellenz, dass mit nicht nur die Mittel, sondern, durch Verlängerung meines Urlaubs, auch die Zeit gegeben wurde, dieses Gebiet einigermassen gründlich zu durchforschaft.

Ueber den allgemeinen Gang unserer Reise, unsere Arbeiten und Studien hat meine Frau, die auf dem ganzen Wege meine Begleiterin war und Arbeit und Mühe mit mir geteilt hat, der insbesondere auch die zahlreichen Photographien, die wir heimgebracht haben, zu verdanken sind, in ihrem Buche »Auf alten Wegen in Mexiko und Guatemala«, das im vergangenen Jahre in demselben Verlage, wie dieses Buch, erschienen ist, berichtet. In dem Bande, den ich hier die Ehre habe. Ew. Excellenz vorzulegen, habe ich die genauere Bearbeitung der Ergebnisse unserer Reise, unserer Beobachtungen und unserer Sammlungen zu veröffentlichen begonnen. Wenn ich damit erst jetzt, vier Jahre nach unserer Rückkehr, zu stande gekommen bin, so wird Ew. Excellenz das vielleicht begreiflich finden, wenn Ew. Excellenz gütigst in Erwägung ziehen wollen, dass ich nicht nur einen beschreibenden Katalov liefern, sondern doch auch einigermassen die Resultate ziehen wollte. Die Arbeiten, die ich in der Zwischenzeit, in den Jahren 1898, 1899, 1900, über die Venusperiode in den Handschriften der Codex Borgia-Gruppe und über die Monumente von Copan und Ouirigua veröffentlicht habe, das sind alles in gewisser Weise Vorstudien für das gegenwärtige Buch. In dem Werke selbst habe ich mich bemüht, die hervorragenderen Stücke und alle wichtigen Typen unserer Sammlung aus diesem Gebiete wiederzugeben. Ich danke es der treuen, geschickten, immer bereiten Arbeit meines Freundes Wilhelm von den Steinen, dass dieser Bilderschmuck so vorzüglich ausgefallen ist, und bin dem Künstler auch für manchen wichtigen Hinweis verpflichtet. Die Eigenartigkeit der Kultur der Gegend, die ich in diesem Buche geschildert habe, springt in die Augen. Und andererseits glaube ich auch genügend Beweise dafür gebracht zu haben, dass diese eigenartige Kultur doch nur ein Ausfluss und eine Abart der alten Zivilisation der Stämme ist, die seit undenklichen Zeiten die weiten Gebiete von Guatemala, Chiapas und Yucatan bewohnten. Das Problem des Ursprungs dieser Kulturen habe ich natürlich nicht gelöst, noch zu lösen versucht. Aber als ein Material, das geeignet ist, zur Lösung dieser Frage beizutragen, wird Ew. Excellenz auch diese meine bescheidene Arbeit gelten lassen können. Und das war, wenn ich Ew. Excellenz recht verstanden habe, auch die Aufgabe, die Ew. Excellenz mir stellten, als Sie mir den Auftrag zu dieser Reise erteilten.

Steglitz, August 1901.

Eduard Seler.

## Inhaltsverzeichnis.

| Kartenskizze vom Departement Huchuetenango der Republik Guatemala und die angrenze                | nder   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Teile des Staates Chiapas vor dem '                                                               | l'itel |
| Vidmung                                                                                           | V      |
| erzeichnis der Tafeln                                                                             | X      |
| Cerzeichnis der Textbilder                                                                        | XIII   |
| L Geschiehtliehes und Allgemeines                                                                 |        |
| II. Das Thal von Uaxae eanal                                                                      | 2.4    |
| III. Das Hügelland bei der Hacienda Chaeula                                                       | 59     |
| IV. Im Urwalde von Yalam bohoch                                                                   |        |
| V. Cueva de los Pajaros, Cimarron und Piedra redonda                                              | 81     |
| VI. Pueblo viejo Quen Santo. Die alte Stadt oberhalb der Höhlen Quen Santo                        | 97     |
| VII. Casa del Sol. Der Sonnentempel von Quen Santo                                                | 130    |
| VIII. Die Höhlen Quen Santo                                                                       |        |
| IX. Das Vorland. Tepancuapam. Zapaluta. Comi'an                                                   |        |
|                                                                                                   |        |
| X. Einige sprachliche Notizen 7 Schadel aus Chacula und Guatemala von Prof. Dr. Felix von Luschan | 207    |
| ndex                                                                                              | 215    |
| [afel_1 → 1                                                                                       |        |
|                                                                                                   |        |

t ebennentskarte

#### Verzeichnis der Tafeln.

Tafel

- 1. Passhohe oberhalb Todos los Santos,
- II. Bergwald oberhalb Todos los Santos
- III. Strasse in Todos los Santos.
- IV. Don Antonio Romero.
- V. Waldweg zwischen Chaeula und Uaxae Canal.
- VI. Waldweg zwischen Chacula und Quen Santo.
- VII. Tempelpyramide in der westlichen Ruinengruppe bei Chacula.
- VIII. Steinbild von Chacula -- Steinbild in der Hacienda von Chacula
- Steinkopf in Chacula X. Yalam bohoch.
- XI. Pyramide im Urwald von Yalam bohoch.
- XII. Llano von Uaxae Canal.
- XIII. Mit Baumen überwachsene kleine Steingvramide im Llano von Uaxac Canal
- XIV. Piedra Parada bei Uaxac Canal und aufgegrabenes Grab.
- XV. Ventana oberhalb Uaxae Canal.
- XVI. Aussicht von der Ventana.
- XVII. Aussicht von der Ventana bei Uaxac Canal.
- XVIII. Cueva de los pajaros bei Uaxae Canal.
  - XIX. Cueva de los pajaros bei Uaxac Canal,
  - XX. Piedra redonda.
  - XXI. Thalboden vor der Hügelkette von Quen Santo.
- XXII. Vegetationsbild am Fusse der Hugel von Quen Santo. XXIII. Steinsetzungen am Fuss der Hügelkette von Quen Santo.
- XXIV. Barranca bei Quen Santo.
- XXV. Schräge Aussenwand der Terrasse No. 21 in der Mitte des Tempelhofes. Pneblo
- viejo Quen Santo.
- XXVI. Treppenwange an dem Haupttempel (Pyranude No. 19). Pueblo viejo Quen Santo. XXVII. Hugel No. 23 an der Nordwestecke des Tempelhofes. Pueblo viejo Quen Santo.
- XXVIII. Zypresse auf der Pyramide No. 36. Pueblo viejo Quen Santo.
- XXIX. Piedra Mesa. Pueblo viejo Quen Santo.
- XXX. Grabkammer im Innern der Pyramide No. 41. Pueblo viejo Quen Santo. Durch Aufgrabung freigelegt.
- XXXI. Barranea bei Quen Santo,
- XXXII. Erste Höhle Quen Santo.

m.

XXXIII. Zweite Hohle Quen Santo.

XXXIV. Steinbild am Eingang der dritten Hohle Quen Santo.

XXXV. Altarartiger Aufbau im Innern der dritten Höhle Quen Santo.

XXXVI. Casa del Sol bei Quen Santo. Vorderseite der einen Seitenpyramide.

XXXVII. Casa del Sol bei Quen Santo. Hinterseite der mittleren Pyramide. XXXVIII. Casa del Sol bei Quen Santo. Hinterseite der mittleren Pyramide.

XXXIX. Postamentartiger Stein Graeias à Dios.

XL. Aufrechter Reliefstein auf der Pyramide von Tenanenanan.

XL. Pyramiden auf dem Hun Chavin bei Comitan.

XLII. Strasse in Comitan.

XLIII. Strasse in Comitan.

XLIV. Gehöft in Comitan.

NLV. Gehoft in Comitan. NLVI. Steinbild in Comitan.

XLVI Steinbild in Comitan. XLVII — L. Schädel aus der Cueva de los Mureiclagos bei Uaxae Canal,

# Verzeichnis der Textbilder.

| Abls.                                                                                     | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| t. Eichen von Chacula.                                                                    | 2     |
| 2. Myrcia Seleriana J. Donn, Smith nov. sp                                                | 2     |
| 3. Dresdener Handschrift, Blatt 24, links unten                                           | 13    |
| 4. Oberster Teil der Hieroglyphenreihen der Stela M von Copan                             | 16    |
| 5 Stelenbruchstück I von Saechand                                                         | 17    |
| 6. Stelenbruchstück II von Sacehana                                                       | 17    |
| 7. Rückseite der Stela II von Sacehana                                                    | 23    |
| 8 u. g. Hieroglyphe                                                                       | 23    |
| 10 Kunstlicher Hugel mit Leben-baumen im Llano von Uaxae eanal                            |       |
| 11. Kleine Steinpyramide im oberen Teil des Thales von Uaxae eanal                        | 26    |
| 12. Tempel and Ballspielplatz in der Mitte der Thalebene von Uaxae canal                  |       |
| 13. Ballspieler auf dem Ballspielplatz                                                    | 28    |
| 14 Hieroglyphe der Stadt Tlachquianheo, sam Ballspielregens, der heutigen Stadt           |       |
| Tlaxiaco in der Mixteca alta                                                              | 28    |
| 15. Plan des Ballspielplatzes an der Sudseite der Tempelgruppe auf dem Quie-ngola         |       |
| bei Tehnantepee                                                                           | 29    |
| 16a. Ballspielplatz (tlachtli) von -El Resguardos (nach Dr. Carl Sapper)                  |       |
| 16b. Ballspielplatz (tlachtli) von «El Rosarita» im Staate Chiapas (nach Dr. Carl Sapper) | 30    |
| 17. Durchschnitt der östlichen Seitenwand (tlachmatl) des Ballspielplatzes von Chichen    | _     |
| itza in Yucatan                                                                           | 3.2   |
| 18. Aufrechte Steinplatte aus der Hohle I. Quen Santo                                     | 33    |
| 19. Bruchstücke steinerner Handwalzen Uaxac canal                                         | 34    |
| 20. Pfeilspitze und Steinbeil, Llyno von Uaxae canal                                      | 35    |
| 21. Uaxae canal. Ventana-Seite. Hugelgruppe t                                             | 36    |
| 22. Bruchstücke von Mortelfiguren. Uaxae canal. Ventana Seite. Hugelgruppe 1.,            | 37    |
| 23 u. 23a. Thonbecher. Uaxac canal. Ventana-Seite. Hugelgruppe 1, Grab 1                  | 39    |
| 24. Thoubecher. Samml. Jimeno (Mérida de Yucatan)                                         | 40    |
| 25. Thorschale. Uaxae eanal. Ventana-Seite. Grab t                                        |       |
| 26. Gefassfuss, Samml Jimeno (Yucatan)                                                    | 42    |
| 27 u. 27 a. Thonschale. Uaxae canal. Ventana-Seite. Grab 1                                | 42    |
| 28. Uaxac eanal. Piedra parada Seite. Hugelgruppe 1                                       | 43    |
| 29. Längsschnitt durch den Haupthigel der Gruppe 1. Piedra parada-Seite von               | _     |
|                                                                                           |       |

| Abb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sche                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30. Eingang zu dem Subterraneum der Hugelgruppe 1, Piedra parada-Seite von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                              |
| L'axac canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 45                                                                                                                                                                                           |
| 31. Il Temazcalli, o sia ipocansto messicano t. La parte dinanzi 2. La parte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |
| di dietro, 3. Spaccato (nach Clavigero)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 46                                                                                                                                                                                           |
| 32. Uaxae eanal. Piedra parada Seite. Tempelgruppe 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 48                                                                                                                                                                                           |
| 33. Tempelpyramide an der Ostseite der Tempelgruppe auf dem Quie-ngola bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                              |
| Tehuantepec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 49                                                                                                                                                                                           |
| 34. Plan des grossen Tempels von Mexico, Nach dem Sahagun-Manuskript der Biblio-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |
| teca del Palacio in Madrid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50                                                                                                                                                                                           |
| 35 u. 36, Gefässhenkel. Uaxae canal. Piedra parada Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 51                                                                                                                                                                                           |
| 37. Uaxae canal. Piedra parada-Gruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 53                                                                                                                                                                                           |
| 38. Steinfigur. Uaxac canal, Piedra parada-Plattform                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 55                                                                                                                                                                                           |
| 39. Halfte einer Thonschale. Uaxae canal, Piedra parada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55                                                                                                                                                                                           |
| 40. Gefassselterben. Uaxae canal, Piedra parada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 55                                                                                                                                                                                           |
| 41. Uaxae canal. Ventana-Gruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 56                                                                                                                                                                                           |
| 42. Waldweg zwischen Chaeula und Uaxae canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 59                                                                                                                                                                                           |
| 43. Tempel und Hansfundament bei Chacula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60                                                                                                                                                                                           |
| 44 Osttempel von Chacula mit dem Ballspielplatz an seinem Fusse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 62                                                                                                                                                                                           |
| 45. Ballspielplatz am Fusse des Osttempels von Chacula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 63                                                                                                                                                                                         |
| 45n. Durchschnitt des Ballspielplatzes am Fusse des Osttempels von Chacula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 63                                                                                                                                                                                           |
| 46. Osttempel von Chaeulá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 64                                                                                                                                                                                           |
| 47. Vorderansicht der Tempelpyramiden des Osttempels von Chacula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 65                                                                                                                                                                                           |
| 48. Westtempel von Chacula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 65                                                                                                                                                                                         |
| 49. Westtempel von Chaeulä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 67                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                              |
| 50. Durchschuitt der Seitenpyramide des Westtempels von Chacula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 68                                                                                                                                                                                           |
| 51. Kalksteinpfeiler mit Relief aus der Höhle Quen Santo stammend, jetzt im Haupt-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                              |
| 51. Kalksteinpfeiler mit Relief aus der Höhle Quen Santo stammend, jetzt im Haupt-<br>gebäude der Hacienda von Chacula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 68                                                                                                                                                                                           |
| <ol> <li>Kallsateinpfeder mit Relief aus der Höhle Quen Santo stammend, jetzt im Haupt-<br/>gebäude der Haelenda von Chacula</li> <li>52 u. 53. Thonköpfe, Chacula</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 68                                                                                                                                                                                           |
| Kalksteinpfeiler mit Relief aus der Höhle Quen Santo stammend, jetzt im Haupt- gebaude der Hazienda von Chacula     2 u. 53. Thonköpfe. Chacula     4 u. 55. Thonköpfe. Höhle 1. Quen Santo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 68<br>79<br>79                                                                                                                                                                               |
| \$1. Kalloteingfeler mit Relief aus der Hohle Quen Santo stannmend, jetzt im Haupt-<br>gebinde der Hacienda von Chacula<br>\$2 u. \$3. Thonkopfe, Chacula<br>\$4 u. \$3. Thonkopfe, Hohle I. Quen Santo<br>6. Bruchstück einer Thonmaske, Chacula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 68<br>70<br>70<br>70                                                                                                                                                                         |
| 51. Kalbateingfeller mit Rellef aus der Holte Onen Santo stammend, letzt im Haupt-<br>gebinde der Hasenda von Chenedia.<br>52 u. 53. Thonboyfe, Chenedia.<br>53 u. 53. Thonboyfe, Holte I. Onen Santo.<br>56. Brochstück einer Thonmake, Chacola.<br>57. Thonboyf. Chenedia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 68<br>79<br>79<br>79<br>79                                                                                                                                                                   |
| Six Kalbetengefeir mit Reflet aus der Hohe Oxen Sento stammend, letzt im Haupt-<br>gebinde der Haefend von Chenerla<br>2 u. 33. Theologie. Chenerla<br>3 u. 33. Theologie. Chenerla<br>4 u. 34. Theologie. Pelole 1. Oxen Sento<br>1. Oxen Sento<br>27. Theologie. Chenella<br>27. Theologie. Chenella<br>28. Hierophye bei, in, Sonne, (-) i. Tagl. Stelen von Copina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 68<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70                                                                                                                                                             |
| 51. Kalbateingfeler mit Relief aus der Hohe Onen Santo stammend, letzt im Haupt-<br>gebinde der Haseinds von Chenedis. 52 u. 53. Thonboyfe, Chenedis 53 u. 55. Thonboyfe, Chenedis 54. u. 55. Thonboyfe, Hohle I. Onen Santo 56. Brochstück einer Thonmaske, Chacoli 57. Threhopf, Chenedis. 58. Hieroglyphe kin, "Sonner. (u. 1 Tagl. Stelen von Copan 59. Hieroglyphe exin, "serte, Palenner, Kreutempel II A.G. Kreutempel I.A.G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 68<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70                                                                                                                                                       |
| Six Kalbetengefeler mit Reflet aus der Hohle Oeen Sento stammend, letzt im Haupt- gebinde der Haternda von Chunerla  2 u. 5.1. Thenkopfe, Chiseuls  4 u. 5.1. Thenkopfe, Chiseuls  5.0. Schochstek einer Thomasake, Chacula  6. Brochstek einer Thomasake, Chacula  6. Thenspeksel, Chacula  6. Thenspeksel, Chacula  6. Thomasake, Chacula  6. Thomasake, Chacula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 68<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70                                                                                                                                                       |
| 51. Kalbatengefaler mit Rollef aus der Hohle Onen Santo stammend, letzt im Haupt- gebinde der Haseinds von Chuncids 32 u. 53. Thonborgte, Chaculs 53 u. 53. Thonborgte, Hohle I. Onen Santo 56. Brochstück einer Thonmaske, Chaculs 57. Throhopf, Chaculi 58. Hieroglyphe kin, "Sonner. (* 1 Tag.). Stelen von Copan 59. Hieroglyphe aca, wiere, Palennet, Krouttempel II. A.G. Kreutempel II. A.G. 67. Thonborghe Chaculi 68. Throndeckel, Chaculi 69. Theonborghe son wiere, Palennet, Krouttempel II. A.G. Kreutempel II. A.G. 67. Thonborghe Santonian Stelen von Copan 69. Maske aus weisem Stelen Chacula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 68<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70                                                                                                                                           |
| Six Kalbatengréher mit Rollef aus der Hohle Oren Sarto stammend, letzt im Haupt- gebinde der Hatenda von Chunerda 32 u. 53. Thonkopfe, Chrisch 54 u. 55. Thonkopfe, Chrisch 54 u. 55. Thonkopfe, Hohle I. Oren Santo 56. Bredstuck-einer Thomaske, Charola 57. Thonkopf Charola 57. Thonkopf Charola 58. Henogylphé Min, "Somer é. t. Tag., Selen von Coran 59. Henogylphé Min, "Somer é. t. Tag., Selen von Coran 69. Districted, Charola 60. Districted, Charola 60. Malek aus weisem Stein. Charola 61. Malek aus weisem Stein. Charola 62. Thongefass, Charola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 68<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>72<br>72                                                                                                                               |
| 51. Kalbatengefaler mit Rollef aus der Hohle Onen Santo stammend, letzt im Haupt- gebinde der Hazienda von Chuncids 32 u. 53. Thonborgte, Chaculs 53 u. 53. Thonborgte, Hohle I. Onen Santo 56. Brochstück einer Thonmaske, Chaculs 56. Brochstück einer Thonmaske, Chaculs 58. Hieroglyphe kin, "Sonner. (* 1 Tag.). Stelen von Copan 59. Hieroglyphe kin, "Sonner. (* 1 Tag.). Stelen von Copan 69. Hieroglyphe an, vieter, Palennue, Kreuttempel II. A.6. Kreutempel II. A.6. 60. Thondeckel, Chaculs 61. Thongefans Chaculs 62. Thongefans Chaculs 63. Thongefans Chaculs 63. Thongefans Chaculs 64. Thongefans Chaculs 65. Thongefans Chaculs 65. Thongefans Chaculs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 68<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>72<br>72<br>72                                                                                                                               |
| Six Kalbatengréher mit Relief aus der Hohle Onen Santo stammend, letzt im Haupt- gebinde der Hatenda von Chunerda  2 u. 5.1. Theologie. Chief I. Onen Santo 50. Breschriebe einer Thomaske. Chunels 51. Breschriebe einer Thomaske. Chunels 52. Henerglynk kin, Sonner (c. 1 Tag.) Stelen von Copin. 53. Hieroglynk kin, Sonner (c. 1 Tag.) Stelen von Copin. 54. Hieroglynk kin, Sonner (c. 1 Tag.) Stelen von Copin. 55. Heroglynk ein, Sonner (c. 1 Tag.) Stelen von Copin. 66. Honergemen, Kresenburgel II. A.G. Kreustempel I. A.G. 67. Honerfende, Kreustempel II. A.G. Kreustempel I. A.G. 67. Honerfende, Chunelli 69.—63. Thombrechsucke. Chaedla 69.—63. Thombrechsucke. Chaedla 69. Thomprende Pinea Pempeya hel Antagan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 68<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>72<br>72<br>72<br>72<br>72                                                                                                                   |
| In Kalbsteingfeiter mit Reiter aus der Höhle Osen Sinto stammend, letzt im Haupt- gebinde der Halerinds von Chaneda  2 u. 3.1. Thenkopfe, Cheneda  3 u. 3.1. Thenkopfe, Holle I. Qien Santo  4 u. 3.1. Thenkopfe, Holle I. Qien Santo  5 u. 3.1. Thenkopfe, Holle I. Qien Santo  6 u. 3.1. Thenkopfe, Holle I. Qien Santo  7 Thenkopfe, Cheneda  8 Hereglyphe Kin, Sonne; e. I. Tag. Stelen von Copan  90 Hereglyphe Can, wiere, Palenquer, Kreutempel II. A.G. Kreutempel II. A.G.  6 Thengefach, Chaneda  6 Maske ans weisem Stein. Chaneda  6 Thengefach, Chaneda  6 Thengefach, Chaneda  6 Thengefach, Whendel  7 Hereglyphe Kochtella Codes Mendua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 68<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>72<br>72<br>72<br>72<br>72<br>72<br>72                                                                                                 |
| Si. Kalbatengréher mit Relief aus der Hohe Onen Santo stammend, letzt im Haupt- gebinde der Hazienda von Chenedia  2 u. 52. Theologie, Chole I. Onen Santo  5. Brochstutek einer Thomaske, Chacola  5. Brochstutek einer Thomaske, Chacola  5. Brochstutek einer Thomaske, Chacola  5. Hieringlybe kin, "Sonner (". 1 Tag), Stelen von Copan  5. Hieringlybe kin, "Sonner (". 1 Tag), Stelen von Copan  5. Hieringlybe kin, "Sonner (". 1 Tag), Stelen von Copan  6. Theologien, Stelen Stelen Stelen  6. Theologien, Kontenupel II AG, Kreintempel I AG  6. Theologien, Pinca Pompess, bel Antigus  6. Honoguen, Pinca Pompess, bel Antigus  6. Hieringlybe Nochtilan, Codex Mendua  6. Rudderstale, Chacola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 68<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>72<br>72<br>72<br>72<br>72<br>73                                                                                                             |
| In Kalbsteingfeller mit Relleff aus der Hohle Oxen Santo stammend, letzt im Haupt- gebinde der Haterinds von Chanerla  2 u. 5.1. Thenkopfe, Chiseuls  4 u. 5.1. Thenkopfe, Chiseuls  5.2. brochstick einer Thomasake, Chaculs  5.5. Brochstick einer Thomasake, Chaculs  6.5. Brochstick einer Thomasake, Chaculs  6.6. Brochstick einer Thomasake, Chaculs  6.7. Hieroglyphe ean, vierr, Palemque, Kreutempel II. AG, Kreutempel II. AG  6.7. Thomasake, Chaculs  6.8. Risuterschale, Chaculs  6.8. Risuterschale, Chaculs  6.8. Risuterschale, Chaculs  6.9. Thomasake, Chaculs  6.9. Thomasake, Chaculs  6.9. Risuterschale, Chaculs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 68<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>72<br>72<br>72<br>72<br>72<br>73<br>74                                                                                                       |
| Si. Kalbatengréher mit Rollef aus der Hohle Onen Santo stammend, letzt im Haupt- gebinde der Hateinda von Chuneida  32 u. 53. Thenkopfe, Chibaci I. Ouen Santo  53 u. 53. Thenkopfe, Hohle I. Ouen Santo  56. Brochstück einer Thomasike. Chacula  57. Thenkopf Dhoudi.  58. Hieroglyphe kin, "Sonner (~ t. Tag). Stelen von Copan  59. Hieroglyphe Kin, "Sonner (~ t. Tag). Stelen von Copan  50. Thendeckel. Chacula  60. Thendeckel. Chacula  60. Thendeckel. Chacula  61. Thengerian Chacula  62. Thongerian Chacula  63. Thendeckel. Chacula  64. Thendeckel. Chacula  65. Thendeckel. Chacula  66. Thendeckel. Chacula  67. Steinkopf und Steinkopf  | 68<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>72<br>72<br>72<br>72<br>72<br>72<br>73<br>74<br>75                                                                                           |
| Six Kalbetengefeir mit Reilef aus der Hohe Oeen Sorto stammend, jetzt im Haupt- gebinde der Hatenda von Chunerda  3 u. 5.1. Thenkopfe, Chiseda  5 u. 5.1. Thenkopfe, Chiseda  5 u. 5.1. Thenkopfe, Hohle I. Oeen Santo  6. Brechtutet einer Thormaske, Chacala  7. Thenkopf, Chondai  7. Thenkopf, Chacala  6. Malste ans weisem Stein. Chocala  6. Malste ans weisem Stein. Chocala  6. Thonfora, Chacala  6. Thonfora, Chacala  6. Thonfora, Plana Pumper, bet Antiqua  6. Thonfora, Plana Pumper, bet Antiqua  6. Thonfora, Chacala  6. Thonfora, Chacala  6. Thonfora, Chacala  6. Thonfora, Chacala  6. Thonfora, Then Pumper, bet Antiqua  7. Hieroplyhe Xochitlan, Coles Mendona  7. Steinger and Thenkopf, Chocala  7. Steinger and Tree Lagendas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 68<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>72<br>72<br>72<br>72<br>72<br>72<br>73<br>74<br>73<br>75<br>75<br>76<br>77<br>77<br>77<br>77<br>77<br>77<br>77<br>77<br>77             |
| In Kalbetengreher mit Reiter aus der Hohe Onen Santo stammend, letzt im Haupt- gebinde der Halerinda von Chnerda  2 u. 3.1. Theologie. Chole 1. Onen Santo  3.1. Theologie. Chole 1. Onen Santo  2.2. U. 3.1. Theologie. Polike 1. Onen Santo  3.2. Theologie. Chole 1. Onen Santo  4. Theologie. Chole 1. Onen Santo  5. Theologie. Chole 1. Onen Santo  5. Hieroglyphe Can, wierr, Palenque, Kreutempel II AG, Kreutempel I. AG  6. Theologie. Chnerda  6. Theologie. Onen Chnerda  6. Theologie. Onen Chnerda  6. Theologie. One Chnerda  6. Theologie. Onen C | 68<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>72<br>72<br>72<br>72<br>72<br>72<br>73<br>74<br>73<br>75<br>75<br>75<br>75<br>76<br>77<br>77<br>77<br>77<br>77<br>77<br>77<br>77<br>77 |
| Six Kalbetengefeir mit Relief aus der Hohe Oeen Sorto stammend, jetzt im Haupt- gebinde der Hatenda von Chunerda  3 u. 5.1. Thonkopfe, Chicketh  4 u. 5.1. Thonkopfe, Hohle I. Oeen Santo  6. Bredshutek einer Thomaske, Charola  7. Horhopf, Choneli  8. Hornopfpie Min, "Somer C. L. Tag. Steles von Coron  19. Hernopfpie Min, "Somer C. L. Tag. Steles von Coron  10. Hornopfpie Min, "Somer C. L. Tag. Steles von Coron  10. Hornopfpie Min, "Somer C. L. Tag. Steles von Coron  11. Coron  12. Hornopfpie Min, "Somer C. L. Tag. Steles von Coron  13. Hornopfpie Min, "Somer C. L. Tag. Steles von Coron  14. A. G. Thonkopfpie Min, "Somer C. L. Tag. Steles von Coron  15. Thonkopfpie Min, "Somer C. L. Tag. Steles von Coron  16. Thonkopfpie Min, "Somer C. L. Tag. Steles von Coron  16. Thonkopfpie Min, "Somer C. L. Tag. Steles von Coron  16. Thonkopfpie Min, "Somer C. L. Tag. Steles von Coron  16. Thonkopfpie Min, "Somer C. L. Tag. Steles von Coron  16. Thonkopfpie Min, "Somer C. L. Tag. Steles von Coron  16. Thonkopfpie Min, "Somer C. L. Tag. Steles von Coron  16. Thonkopfpie Min, "Somer C. L. Tag. Steles von Coron  16. Thonkopfpie Min, "Somer C. L. Tag. Steles von Coron  16. Thonkopfpie Min, "Somer C. L. Tag. Steles von Coron  16. Thonkopfpie Min, "Somer C. L. Tag. Steles von Coron  16. Thonkopfpie Min, "Somer C. L. Tag. Steles von Coron  16. Thonkopfpie Min, "Somer C. L. Tag. Steles von Coron  16. Thonkopfpie Min, "Somer C. L. Tag. Steles von Coron  16. Thonkopfpie Min, "Somer C. L. Tag. Steles von Coron  16. Thonkopfpie Min, "Somer C. L. Tag. Steles von Coron  16. Thonkopfpie Min, "Somer C. L. Tag. Steles von Coron  16. Thonkopfpie Min, "Somer C. L. Tag. Steles von Coron  16. Thonkopfpie Min, "Somer C. L. Tag. Steles von Coron  16. Thonkopfpie Min, "Somer C. L. Tag. Steles von Coron  16. Thonkopfpie Min, "Somer C. Tag. Steles von Coron  16. Thonkopfpie Min, "Somer C. Tag. Steles von Coron  16. Thonkopfpie Min, "Somer C. Tag. Steles von Coron  16. Thonkopfpie Min, "Somer C. Tag. Steles von Coron  16. Thonkopfpie Min, "Somer C. Tag | 68<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>72<br>72<br>72<br>72<br>72<br>72<br>73<br>74<br>75<br>75<br>75<br>75<br>76<br>77<br>77<br>78<br>78<br>78<br>78<br>78<br>78<br>78<br>78             |
| In Kalbetengeler mit Reller aus der Hohe Chen Santo stammend, letzt im Haupt- gebinde der Halerinds von Cheneda  2 u. 3.1. Theologie. Cheneda  3 u. 3.1. Theologie. Cheneda  4 u. 3.1. Theologie. Erblie 1. Quen Santo  1. Quen Santo  2. Theologie. Cheneda  2. Theologie. Cheneda  3. Theologie. Cheneda  4. Theologie. Cheneda  4. Theologie. Cheneda  4. Theologie. Cheneda  5. Hiereglyphe Ean, wiere, Palenquer, Kreutempel II. AG, Kreutempel II. AG  6. Theologie. Cheneda  7. Steinener Stampler. Cheneda  7. Steinener Stampler. Cheneda  8. Steinforr. On Theologie.  8. Steinforr. Ones Santo Hobel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 68<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>72<br>72<br>72<br>72<br>72<br>73<br>74<br>73<br>74<br>75<br>76<br>76<br>77<br>77<br>77<br>77<br>77<br>77<br>77<br>77                               |
| Six Kalbetengefeir mit Relief aus der Hohe Osen Sorto stammend, letzt im Haupt- gebinde der Hatenda von Chunerda  3 u. 5.1. Theoloopfe, Chenela  5 u. 5.1. Theoloopfe, Chenela  6 u. 5. Theoloopfe, Chenela  7 u. 5. Theoloopfe, Chenela  8 u. 5. Theoloopfe, Chenela  8 u. 5. Theoloopfe, Chenela  9 u. 5. Th | 68<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>72<br>72<br>72<br>72<br>72<br>73<br>74<br>74<br>75<br>76<br>76<br>76<br>77<br>77<br>78<br>78<br>78<br>78<br>78<br>78<br>78<br>78             |
| Six Kallsteingfeller mit Relleff aus der Höhle Osen Santo stammend, letzt im Haupt- gebinde der Haterinds von Chaerda  2 u. 5.1. Thenkopfe, Christol  3 u. 5.1. Thenkopfe, Christol  4 u. 5.1. Thenkopfe, Holle I. Quen Santo  50. Brochstick einer Thomasake, Chaerda  50. Brochstick einer Thomasake, Chaerda  50. Brochstick einer Thomasake, Chaerda  61. Henerfylerbe ean, vierer, Palemane, Kreuttempel II. AG, Kreuttempel II. AG  62. Thendrecht, Chaerda  63. Thendrecht, Chaerda  64. Maske aus weissem Stein. Chaerda  65. Thompferads Chaerda  66. Thompferads Chaerda  66. Thompferads Chaerda  67. Thompferads Chaerda  68. Randerechtale, Chaerda  68. Randerechtale, Chaerda  68. Randerechtale, Chaerda  68. Randerechtale, Chaerda  69. Thompferads Chaerda  69. Steinfurn zum Kres Lagonius  60. Steinfurn Zum Chaerda  60. Steinfurn Zum Chaerda  60. Steinfurn Zum Chaerda  60. Steinfurn Zum Zum Chaerda  60. Steinfurn Zum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 68<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>72<br>72<br>72<br>72<br>73<br>74<br>74<br>75<br>76<br>76<br>76<br>76<br>76<br>76<br>77<br>77<br>77<br>77                                     |
| Six Kalbetengefeir mit Relief aus der Hohe Osen Sorto stammend, letzt im Haupt- gebinde der Hatenda von Chunerda  3 u. 5.1. Theoloopfe, Chenela  5 u. 5.1. Theoloopfe, Chenela  6 u. 5. Theoloopfe, Chenela  7 u. 5. Theoloopfe, Chenela  8 u. 5. Theoloopfe, Chenela  8 u. 5. Theoloopfe, Chenela  9 u. 5. Th | 68<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>72<br>72<br>72<br>72<br>72<br>73<br>74<br>74<br>75<br>76<br>76<br>76<br>77<br>77<br>78<br>78<br>78<br>78<br>78<br>78<br>78<br>78             |

|                                                                                           | Serte |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 87. Pyramide von Valam bohoch                                                             | 81    |
| 88. Felszeichnung an der Wand der Cueva de los l'ajaros                                   | 84    |
| 89. Relief auf dem scheibenformigen Steine von El Cimarron hei Trinidad                   | 85    |
| 93. Relief von Copan, den Wassergott Ah bolon tz'acab darstellend (nach A. P. Maudsley)   |       |
| 91a-e. Unc ekel ahau und Ah bolon tz'acab. Copan, Stela D                                 | 86    |
| 92-95. Ah bolon tz'acab Copan                                                             | 86    |
| 96. Ah bolon tz'acab. Copan, Stela D                                                      | 86    |
| 97. Ah bolon tz'acab als Helmmaske                                                        | 86    |
| 98. Ah bolon tz'acab auf dem Stabe                                                        | 86    |
| 99. Der Regengott Chae auf der Schlange Ah holon tz'aeab. Codex Tro 26b                   | 87    |
| 100-103. Ah bolon ta'acah, Dresdener Handschrift                                          | 87    |
| 101. Piedra redonda                                                                       | 88    |
| 103. Piedra redonda                                                                       | 88    |
| 106, «Der Mann mit den Jaguartatzen«, Relief von El Ceibal am Rio de la Pasion            |       |
| (Guatemala). Teobert Maler 1895                                                           | 89    |
| 107. *Der Mann mit den Jaguartatzen». Quirigua, Stela A (nach A. P. Maudsley)             | 80    |
| 108a-c. Hieroglyphe Sieben und Siebzehn. Der Mann mit den Jagnartatzens,                  |       |
| Quirigua, Stela D. Ost- and Westseite, and Kröte B                                        | 90    |
| 109. Gottheit des Westens, Gottheit der Zahl Sieben. Cedrela-Holzplatte von Tikal         | 91    |
| 110, 110a u, b, Altarplatte des sogenannten Sonnentempels von Palenque (nach Maudsley) 91 |       |
| 111a. Der weisse, sebwarze, gelbe, rote Regengott (Dresdener Handschrift 29e, 30c) und    | 4.    |
| die Hieroglyphen der vier Farben                                                          |       |
| 111b. Der schwarze und der rote Bacab (2) des Sudens und des Nordens. Dresdener           | 93    |
| Handschrift                                                                               |       |
| 112. Nauj miquiztli, nauj maçatl. Bilderhandschrift der K. K. Hofhibliothek in Wien       | 94    |
| 113. Yei magatl, »Drei Hirsch«. Wiener Handschrift 28                                     | 96    |
| 114. Doline am Fusse der Hugel von Quen Santo                                             | 96    |
| 115. Vegetationsbild am Fusse der Hügel von Ouen Santo                                    | 97    |
|                                                                                           | 98    |
| 116 u. 117. Grosse Graburne aus rotem Thon. Am Fasse der Hugel des Pueblo viejo           |       |
| Quen Santo                                                                                | 90    |
| 118. Thonmaske. Aus einem Grabe am Fusse der Hugel des Pueblo viejo Quen Santo            | 99    |
| 119. Plan des Pueblo viejo Quen Santo zwischen Seite 100 u.                               |       |
| 120. Steinkopf. Pueblo viejo Quen Santo. Pyramide 1                                       |       |
|                                                                                           | 100   |
|                                                                                           | 102   |
| 123. Krokodilfigur aus Kallestein. Pueblo viejo Quen Santo. Pyramide 21                   |       |
|                                                                                           | 103   |
| 125. Haupttempel im Pneblo viejo Quen Santo ,                                             | 10.4  |
|                                                                                           | 105   |
|                                                                                           | 106   |
| 28 Thonschale. Pueblo viejo Quen Santo. Pyramide 23                                       | 106   |
|                                                                                           | 107   |
| 30. Thongefass, mit einer durchbohrten Thonscheibe zugedeckt. Pueblo viejo Quen Santo.    |       |
| Pyramide 23                                                                               | 107   |
| 31. Thouschale. Pueblo viejo Quen Santo. Pyramide 23                                      |       |
|                                                                                           | 107   |
|                                                                                           | 108   |
| 34. Thongefass mit einer aus einem Gefassseherben geschliffenen Scheihe zugedeckt,        | _     |
|                                                                                           | 108   |
|                                                                                           | 108   |
|                                                                                           | 108   |

| Alds.                                                                                  | Scite |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 137. Sehmuckscheibe aus Muschelschale. Pueblo viejo Quen Santo. Pyramide 23 .          | 108   |
| 138. Grinsteinperle. Pueblo viejo Quen Santo. Pyramide 23.                             | 108   |
| 139. Zypresse auf der Pyramide 36. Pueblo viejo Quen Santo                             | 109   |
| 140 u. 141. Steinfiguren. Pueblo vicjo Quen Santo. Pyramide 37                         | 110   |
| 142. Grundriss der in verschiedenen Hohen übereinander folgenden Gewolbe im Innern     |       |
| der Pyramide 37                                                                        | 111   |
| 143 Juhalt des Hohlraumes I der Pyramide 37 des Pueblo viejo Quen Santo                | 111   |
| 144. Skulpierter Stein (Inv. No. 13/3) aus dem Hohlrannt I der Pyramide 37 des Pueblo  |       |
| viejo Quen Santo                                                                       | 112   |
| 145 - 153. Steinköpfe. Pueblo viejo Quen Santo. Pyramide 37. Hohlraum 1 112-           |       |
| 154. Thonerner laguarkopf. Gewölbe I. Pyramide 17. Pueblo vicio Ouen Santo             | 116   |
| 155, Romerartiger Fuss eines Gefasses. Gewolbe I. Pyramide 37. Pueblo viejo Quen Santo | 116   |
| 136. Thongefass. Gewölbe I. Pyramide 37. Pueblo viejo Quen Santo                       | 116   |
| 157. Bemalte Thousehale. Gewölbe I. Pyramide 37. Pueblo vicio Quen Santo               | 116   |
| 158. Thombruchstrick aus dem Hohlraum III der Pyramide 37. Pueblo viejo Ouen Santo     | 116   |
| 150. Thonmaske aus dem Hohlraum III der Pyramide 37. Pueblo vicjo Quen Santo .         | 116   |
| 160. Aufgegrabene Ostseite des Hugels 37, Pueblo viejo Quen Santo, mit den darin ver-  |       |
| borgenen Kammern                                                                       | 117   |
| 161. Thonkrugehen mit Deckplatte. Pueblo viejo Quen Santo. Pyramide 37. Hohlraum IV    | 118   |
| 162. Steinperlen Pueblo viejo Ouen Santo, Pyramide 37. Hohlraum IV                     |       |
| 163. Gefassfuss (?) Pueblo viejo Quen Santo Pyramide 37. Hohlmuni V                    |       |
| 164 Thonfigur, Pueblo vicio Quen Santo, Pyramide 17. Hohlraum V                        | 118   |
| 165. Raucherschale. Pueblo viejo Quen Santo Pyramide 37. Gewölle VII                   |       |
| 166. Hohler Thonkopf. Pueblo viejo Quen Santo. Pyramide 37. Gewölbe VII.               | 119   |
| 167. Steinfigur. Pueblo viejo Quen Santo. Gruppe 40                                    | 121   |
| 168. Bruchstück einer Steinplatte. Pueblo viejo Quen Santo. Gruppe 40                  |       |
| 169. Steinkugel. Pueblo viejo Quen Santo. Gruppe 40                                    | 121   |
| 170. Scheibenforunger Stein; mit einem Gesicht, Pueblo viejo Quen Santo. Gruppe 40     | 121   |
| 171 Steinfigur, Pueblo viejo Osen Santo, Pyranude 41                                   | 123   |
| 172. Steinfigur, Pueblo vicio Quen Santo Pyramide 41                                   | 123   |
| 173 Steinplatte Pueblo viejo Quen Santo. Pyramide 41                                   | 123   |
| 174 u. 174a Scheibenformiger Stein, mit der Hieroglyphe des Planeten Venus Pueblo      |       |
| viejo Quen Santo. Pyrantide 41                                                         | 123   |
| 175 Halshandfigurchen aus Grusstein. Pueblo viejo Quen Santo. Pyramide 41              | 124   |
| 176a. Thonmaske. Pueblo viejo Quen Santo. Pyramide 4t                                  |       |
| 176b u. c. Thomasken, Pueblo viejo Quen Santo. Pyramide 41                             | 124   |
| 177. Steinfigur vor der Pyramide 44                                                    | 125   |
| 177a. Ohrgehange der grossen Steinfigur, Abb, 177                                      |       |
| 178. Steinkugel mit einem Gesicht Pueblo viejo Quen Santo. Pyramide 44                 |       |
| 170. Stemkopf. Pueblo vielo Onen Santo. Pyramide 44                                    | 126   |
| 180. Vorder- und Hinterseite eines Steinkopfes. Pueblo viejo Quen Santo - Pyramide 44  | 126   |
| (8), Halite eines Steinsessels. Pueblo vieio Quen Santo. Pyramide 44                   |       |
| 182. Handreiber (f). Puchlo viejo Ouen Santo. Pyramide 44                              |       |
| 183. Zwei Thonschafen Pueblo vielo Ouen Santo. Pyramide 44                             |       |
| 184. Schale eines Rancherlöffels, Pueblo viejo Ouen Santo. Pyramide 41                 | 128   |
| 185, Thonkopfelien Pueblo viejo Quen Santo. Pyramide 44                                | 128   |
| 186, Schmickplatte aus Kalkschiefer, Pueblo viejo Quen Santo. Pyramide 44              | 128   |
| 187. Bewaldete Barranca gegenuber der Casa del Sol. Quen Santo                         | 130   |
| r88. Casa del Sol bei Quen Santo                                                       | 131   |
| 189. Hinterseite der Hauptpyramide der Casa del Sol. Quen Santo                        | 133   |
| 190. Sonnenstein. Casa del Sol. Quen Santo                                             | 134   |

| Abb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Scitt                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 191. Thonkopf S. Juan Chamelco, (Alta Vera Paz.) Samml, Erwin P. Dieseldorff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 135                                                         |
| 192. Thonkopf Chiatzam. (Alta Vera Paz.) Samml, Dr. Sapper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 135                                                         |
| 193. Plan von Palenque (nach Holmes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 130                                                         |
| 194. Ungeheuerkopf mit den Abzeichen der Sonne. Altarplatte des sogenannten Kreuz-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |
| tempels I. Palenque (nach Maudsley)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 137                                                         |
| 195. Sonnenmaske Copan. Stela J (nach Maudsley)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 137                                                         |
| 196. Sonnenmaske Copan. Stela H (nach Maudsley)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 137                                                         |
| 197. Steinbild. Lag vergraben unter der Plattform der Casa del Sol. Quen Santo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 138                                                         |
| 198. Räueherlöffelstiele. Casa del Sol. Quen Santo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 139                                                         |
| 199. Räucherlöffelstiel. Casa del Sol, Quen Santo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 139                                                         |
| 200. tlenamacac. Räucherpriester. Codex Fejérváry 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 140                                                         |
| 201. Gefassbruchstücke mit einer Figur der Feuerschlange. Casa del Sol. Quen Santo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 140                                                         |
| 202. Hauptfigur der Cedrela-Holzplatte von Tikal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 141                                                         |
| 203. Xiuhcouatl. Verkleidung (naualli) oder Rückendevise des Feuergotts und anderer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |
| Götter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 142                                                         |
| 204-206. Gefässbruchstücke, Casa del Sol. Quen Santo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 143                                                         |
| 207 a u. b. Gefässbruchstücke. Casa del Sol. Quen Santo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 143                                                         |
| 208. Thonmaske. Casa del Sol. Quen Santo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 143                                                         |
| 209. Thonmaske. Casa del Sol. Quen Santo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 144                                                         |
| 210. Thonkrugchen. Casa del Sol. Quen Santo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 144                                                         |
| 211. Thonbruchstück. Casa del Sol. Quen Santo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 144                                                         |
| 212. Maske aus Kalkmörtel. Casa del Sol. Quen Santo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 144                                                         |
| 213. Scheibenförmiger Stein. Versteck in der Nahe der Höhle I. Quen Santo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 147                                                         |
| 214. Thonschale. Versteck in der Nähe der Höhle I. Quen Santo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 147                                                         |
| 215a-d. Thouschale mit vier Gesichtern. Versteck in der Nähe der Höhle I. Quen Santo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 148                                                         |
| 216. Dickwandige Thonschale. Versteck in der Nähe der Höhle I. Quen Santo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 149                                                         |
| 217. Thonkrug. Versteck in der Nähe der Höhle I. Quen Santo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 149                                                         |
| 218 u. 219. Vorder- und Rückseite einer Steinfigur. Höhle I. Quen Santo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 150                                                         |
| 220. Steinfigur, rot bemalt. Quen Santo. Höhle I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 151                                                         |
| 221. Steinkopf, rot bemalt. Quen Santo. Höhle I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 151                                                         |
| 222. Scheibenformiger Stein, rot bemalt. Quen Santo. Höhle I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 151                                                         |
| 223. Steinplatte, rot bemalt. Quen Santo. Höhle I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 151                                                         |
| 224. Schmuckscheibe aus Schiefer. Quen Santo. Höhle I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 153                                                         |
| 225a. Der Gott Xochipilli. Codex Laud 16. (Kingsborough'scher Zahlung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 153                                                         |
| 225b. Der Gott Xochipilli. Codex Fejérváry 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 153                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 153                                                         |
| 226. Knochenrassel (omichicauaztli). Höhle I. Quen Santo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |
| 227. Knochenrassel (omichicauaztli) aus Hirschgeweih. Uhde'sche Samml. Kgl. Museum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |
| <ol> <li>Knochenrassel (o michicauaztii) aus Hirschgeweih. Uhde'sche Samml. Kgl. Museum<br/>für Völkerkunde Berlin</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 153                                                         |
| <ol> <li>Knochenrassel (o michicauartii) aus Hirschgewelh. Uhde'sche Samml. Kgl. Museum<br/>für Völkerkunde Berlin</li> <li>Knochenrassel (omichicauartii) mit eingeritzter Zeichnung. Samml. J. Dorenberg.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |
| 227. Knochenrassel (omichicauaztii) aus Hirschgewelh. Uhde sche Samml. Kgl. Museum für Völkerkunde Berlin. 228a. Knochenrassel (omichicauaztii) mit eingeritzter Zeichnung. Samml. J. Dorenberg. (Puchla)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 154                                                         |
| 227. Knochemanset (omichicauartii) aus Hirschgeveih. Uhde'sche Sammi. Kgl. Museum<br>für Völkerkunde Berlin<br>228a. Knochemanset (omichicauartii) mit eingeritzter Zeichnung. Sammi. J. Dorenberg.<br>('urbla)<br>228b. Eingeritzte Zeichnung auf einer Knochemansel der Sammi. Dorenberg (Puebla).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 154                                                         |
| 227. Knochemanst (omichicanaril) aus Hirschgewith. Uhde'sche Samml. Kgl. Museum<br>für Völherhunde Berlin.<br>2284. Knochemanst (omichicanaril) mit eingeritter Zeichung. Samml. J. Dorenberg.<br>(Furbla).<br>228b. Eingerittst Zeichung auf einer Knochemanstel der Samml. Dorenberg (Purbla).<br>228b. Eingerittst Zeichung auf einer Knochemanstel der Samml. Dorenberg (Purbla).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 154<br>154<br>154                                           |
| 227 Knochemand (omichicanaril) non Hirofopowih. Uhde iche Summi Kig. Museum for Vüherlunde Berlin. 228 Knochemand (omichicanaril) mit niegeriture Zeichung. Samml. J. Derenberg. (Purkla). 238 Knochemand (omichicanaril) mit niegeriture Zeichung. Samml. J. Derenberg. (Purkla). 238 Eigeriture Zeichung auf einer Knochemand eine Summl. Demenberg. (Purkl). 238C Eigeriture Zeichung auf einer Knochemand eine Muset der Treneffer (Purk). 238C Eigeriture Zeichung auf einer Knochemand eine Muset der Treneffer (Purk). 238C Eigeriture Zeichung auf einer Knochemand eine Muset der Treneffer (Purk).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 154<br>154<br>154<br>156                                    |
| 227. Knochemanst (omichicauarti) aus Hirschgewith. Uhde'sche Summ. Kgl. Museum for Völherhund Ferlin. 2284. Koochemanst (omichicauarti) mit einegritter Zeichunge, Samml. J. Derenberg. (Pubbl.) 228b. Engeritter Zeichung auf einer Knochemansted der Samml. Dorenberg (Pubbl.) 228b. Engeritter Zeichung auf einer Knochemansted der Samml. Dorenberg (Pubbl.) 228b. Engeritter Zeichung auf einer Knochemansted der Musel der Toesdere (Paris) 239. Äbblid des toten Kriegers. Bilderhandschrift der Bild. Nazionale. Florenz. 230. Knochemanste der Heidels findlenen. (Nach Lumikott)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 154<br>154<br>154<br>156                                    |
| 227 Konchemansel (omichicaustril) ann Hirschgeweith. Uhde'iche Sammi Kgl. Mansem for Völkertunde Berlin. 2284. Konchemansel (omichicaustril) mit eingerituter Zeichunge. Sammi J. Deremberg. (Fuchia). 2285. Eingeritüte Zeichung auf einer Knochemansel der Sammi Dorentherg (Fuchia). 2286. Eingeritüte Zeichung auf einer Knochemansel der Sammi Dorentherg (Fuchia). 2286. Eingeritüte Zeichung auf einer Knochemansel der Sammi Dorentherg (Fuchia). 2386. Eingeritüte Zeichung auf einer Knochemansel des Motte du Troentherg (Fuchia). 2496. Knochemansel der Heidvoldmänner. (Nach Lamholm). 2507. Knochemansel der Heidvoldmänner. (Nach Lamholm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 154<br>154<br>154<br>156<br>157                             |
| 227. Knochemanst (omichicausrili) sun Hirschgewith. Uhde'sche Samml. Kgl. Museum for Vöhrerhunde Berlin. 2284. Knochemanst (omichicausrili) mit eingerituter Zeichnung. Samml. J. Durenberg. (Fuebla). 2286. Engeritute Zeichnung auf einer Knochemansted der Samml. Derenberg (Puebla). 2286. Engeritute Zeichnung auf einer Knochemansted der Samml. Derenberg (Puebla). 2286. Engeritute Zeichnung auf einer Knochemansted der Musel du Trouester (Parb). 2286. Engeritute Zeichnung auf einer Knochemansted est Musel dur Trouester (Parb). 2386. Engeritute der Hufchol-Indiamer. (Nach-Lamboltut.). 2386. Knochemanste der Hufchol-Indiamer. (Nach-Lamboltut.). 2316. Knochemanste der Hufchol-Indiamer. (Nach-Lamboltut.). 2316. Knochemanste einer State (Parboltut.). 2316. Knochemanste (Parboltut.). 23176. Knochemanste (Parbo | 154<br>154<br>154<br>156<br>157<br>157                      |
| 227 Konchemansel (omichicaustil) aus Hirschgeweih. Uhde'iche Sammi Kjel, Museum for Vöhretunde Berlin. 2284. Konchemansel (omichicaustil) mit eingeritute Zeichung. Sammi J. Deremberg. (Puthla). 2286. Engeritute Zeichung auf einer Knochemansel der Sammi Doremberg (Puthla). 2286. Engeritute Zeichung auf einer Knochemansel der Sammi Doremberg (Puthla). 2386. Engeritute Zeichung auf einer Knochemansel der Sammi Doremberg (Puthla). 2386. Engeritute Zeichung auf einer Knochemansel der Sammi Doremberg (Puthla). 2386. Engeritute Zeichung auf einer Knochemansel der Sammi Doremberg (Puthla). 2386. Engeritute Zeichung auf einer Knochemansel der Sammi Doremberg (Puthla). 2386. Engeritute Zeichung auf einer Knochemansel der Sammi Doremberg (Puthla). 2386. Engeritute Zeichung auf einer Anschlieberg (Puthla). 2 | 154<br>154<br>156<br>157<br>157<br>157                      |
| 227. Knochemansel (omichicausrili) una Hirschgewith. Uhde'sche Sammi Kgl. Museum for Vöhrerhunde Berlin. 2284. Konchemansel (omichicausrili) mit eingerituter Zeichnung. Sammi J. Durenberg. (Puebla). 2286. Engeritute Zeichnung auf einer Knochemansel der Sammi. Dorenberg (Puebla). 2286. Engeritute Zeichnung auf einer Knochemansel der Sammi. Dorenberg (Puebla). 2286. Engeritute Zeichnung auf einer Knochemansel der Musel dur Tomester (Parb). 2286. Engeritute Zeichnung auf einer Knochemansel der Musel dur Tomester (Parb). 2386. Engeritute Zeichnung auf einer Knochemansel der Musel dur Tomester (Parb). 2386. Knochemansel der Hindelsoftangen: (Nach Lammbnich). 2318. Anfankopf aus Thom. Quen Santo. Höhle III. 2318. Brochtuste (eine Knuchergeräuse in Gestalt eines Affen. Quen Santo. Höhle III. 2318. Gefanscherben. Quen Santo. Höhle III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 154<br>154<br>156<br>157<br>157<br>157<br>157<br>159<br>160 |
| 227. Knochemansel (omichicauarili) aus Hirschgeweih. Uhde'che Sammi Kgl. Massem for Völkerhunde Berlin. 2284. Koschemansel (omichicauarili) mit eingeriture Zeichung. Sammi J. Derenberg. (Puchla). 228b. Eingeritüre Zeichung auf einer Knochemansel der Sammi Dorenberg (Puthla). 238b. Eingeritüre Zeichung auf einer Knochemansel der Muste du Troesder (Puthla). 239b. Albeit der Steichung auf einer Knochemansel der Muste dur Troesder (Puthla). 239b. Koschemansel der Hudelsbeläuser. (Nach Lambindut). 231b. Burchteite der Hudelsbeläuser. (Nach Lambindut). 231b. Burchteite einer Knochemansel der Steine Leiter | 154<br>154<br>156<br>157<br>157<br>157<br>159<br>160<br>161 |
| 227. Knochemansel (omichicauarili) aus Hirschgeweih. Uhde'che Sammi Kgl. Museum for Völkerhunds Berlin. 2284. Koochemansel (omichicauarili) mit eingeritter Zeichungs. Sammi J. Derenberg. (Puchla). 2285. Eingeritte Zeichung auf einer Knochemansel der Sammi Dorenberg (Puchla). 2286. Eingeritte Zeichung auf einer Knochemansel der Summi Dorenberg (Puchla). 2396. Eingeritte Zeichung auf einer Knochemansel der Wulte da Troender (Puris). 2396. Eingeritte Zeichung auf einer Knochemansel der Wulte da Troender (Puris). 2396. Eingeritte Zeichung auf einer Knochemansel des Wulte das Troender (Puris). 2396. Eingeritte Zeichung auf einer Knochemansel des Wulte das Troender (Puris). 2396. Eingeritte Zeichung auf einer Knochemansel der Wulte der Verlegen (Puris). 2396. Eingeritte Zeichung auf einer Knochemansel der Wille der Verlegen der Verlegen (Puris). 2396. Eingeritte Zeichung auf einer Knochemansel der Verlegen (Puris). 2397. Affenbruch uns Theo. 2397. Affenbruch | 154<br>154<br>156<br>157<br>157<br>157<br>157<br>159<br>160 |

| Alds.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 237. Vorderraum der Höhle III. Quen Santo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 164                                                                                                          |
| 238. Mittelraum der Höhle III. Quen Santo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 165                                                                                                          |
| 239. Hinterraum der Höhle III. Quen Santo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 165                                                                                                          |
| 240. Quen Santo. Tempelzelle am hinteren Ende der Hohle III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 166                                                                                                          |
| 241. Steinfigur aus der Tempelzelle im Innern der Höhle III. Quen Santo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 167                                                                                                          |
| 242. Maske von einem grossen Rauchergefass aus der Tempelzelle im Innern der Hohle III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                              |
| Ouen Santo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 167                                                                                                          |
| 243. Bruchstucke hölzerner Wurfbretter. Ouen Santo, Hohle III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 168                                                                                                          |
| 244. Grosses Rauchergefass mit dem Gesiehte der Gottheit des Westens. Aus der Tempel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |
| zelle der Höhle III. Ouen Santo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 168                                                                                                          |
| 245. Gefassflugel, Ouen Santo. Hohlen I und III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |
| 246. Gefassflugel. Quen Santo, Hohle I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |
| 247. Flingelartiger Seitenteil eines grossen Rauchergefasses. Ouen Santo. Hohle III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |
| 248. Bruchstuck eines grossen Rauchergefässes. Quen Santo. Huhle III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |
| 249. Nase von einem grossen Rauchergefass. Ouen Santo. Hohle 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |
| 240. Bruchstuck eines grossen Rauchergefasses. Ouen Santo, Höhle III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 174                                                                                                          |
| 251. Gefassflugel. Ouen Santo. Höhle I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 175                                                                                                          |
| 252a. Bodenstuck eines Thongefasses. Quen Santo. Hohle III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 175                                                                                                          |
| 252b. Thonbruchstück. Quen Santo. Höhle III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 175                                                                                                          |
| 253, Gottheit des Planeten Venus. Abendstern? Huter der ersten der funf Venus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |
| perioden. Dresdener Maga-Handsehrift 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                              |
| 254. Tlauizcalpan tecutli. Die Gottheit des Abendsterns. Codex Vaticanus B. 80.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 177                                                                                                          |
| 255. Thongefass. Samml. Erwin P. Dieseldorff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 178                                                                                                          |
| 256. Thonmaske. Panzamalá (Alta Vera Paz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 179                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |
| 257. Thongefass. Samml. Adam. (San Salvador)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |
| 258. Bruchstuck eines grossen Thongefasses. Quen Santo. Höhle III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |
| 258. Bruchstuck eines grossen Thongefasses. Quen Santo. Höhle III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |
| 258. Bruchstuck eines grossen Thongefasses. Quen Santo. Höhle III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |
| 238. Bruchstuck eines grossen Thongefasses, Ouen Santo, Höhle III. 239. Bruchstuck eines Thongefasses, mit einem Gesicht auf der Vorderseite. Ouen Santo, Höhle III. 260. Thonbruchstuck. Quen Santo, Höhle III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 182<br>182<br>182                                                                                            |
| 238. Bruchstuck eines grosen Thongefasses. Osen Santo. Hohle III. 230. Bruchstuck eines grosen Thongefasses, mit einem Gesicht auf der Vorderseite. Osen Santo. Hohle III. 250. Thonbruchstuck. Osen Santo. Hohle III. 251. Thonbruchstuck. Queen Santo. Hohle III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 182<br>182<br>182<br>182                                                                                     |
| 238. Bruchstuck eines grossen Thongefasses, Ouen Santo, Höhle III. 239. Bruchstuck eines Thongefasses, mit einem Gesicht auf der Vorderseite. Ouen Santo, Höhle III. 260. Thonbruchstuck. Quen Santo, Höhle III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 182<br>182<br>182<br>182                                                                                     |
| 238. Bruchstuck eines grosen Thongefasses. Osen Santo. Hohle III. 230. Bruchstuck eines grosen Thongefasses, mit einem Gesicht auf der Vorderseite. Osen Santo. Hohle III. 250. Thonbruchstuck. Osen Santo. Hohle III. 251. Thonbruchstuck. Queen Santo. Hohle III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 182<br>182<br>182<br>182                                                                                     |
| 253. Brechtued: einer grossen Theogrésiese. Owen Santo. Holde III. 252. Brechtued: einer Thougefasses int interm Gesicht auf der Vorderseite. Ozen Santo.  252. Theobrechtued: Ozen Santo. Holde III. 253. Theobrechtued: Ozen Santo. Holde III. 254. Theobrechtued: Ozen Santo. Holde III. 255. Theobrechtued: Ozen Santo. Holde III. 256. Theobrechtued: Ozen Santo. Holde III. 257. Theobrechtued: Ozen Santo. Holde III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 182<br>182<br>182<br>182<br>182                                                                              |
| 235. Brechtuck einer grossen Theogetauers. Oem Santo. Höhle III. 236. Brechtuck einer. Thougefauers int einem Gesicht auf der Vorderseite. Ozen Santo. Höhle III. 250. Theobrechtuck. Ouen Santo. Höhle III. 251. Theobrechtuck. Ouen Santo. Höhle III. 252. Theobrechtuck. Ouen Santo. Höhle III. 253. Enderheitelt. Ouen Santo. Höhle III. 254. Theobrechtuck. Ouen Santo. Höhle III. 255. Enderheitel. Ouen Santo. Höhle II. 256. Brechtulde oner Thoumsake. Ouen Santo. Höhle II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 182<br>182<br>182<br>182<br>182<br>184<br>184                                                                |
| 235. Brechtuck einer grossen Thongefauers. Oem Santo. Höhle III. 236. Brechtuck einer Thongefauers int einem Gesicht auf der Vorderseite. Ouen Santo. Höhle III. 250. Thonbruchstuck. Ouen Santo. Höhle III. 251. Thonbruchstuck. Ouen Santo. Höhle III. 252. Thonbruchstuck. Ouen Santo. Höhle III. 253. Endersteitekt. Ouen Santo. Höhle III. 254. Sed., Thondropfe. Ouen Santo. Höhle II. 255. Sed., Thondropfe. Ouen Santo. Höhle II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 182<br>182<br>182<br>182<br>184<br>184<br>184                                                                |
| 235. Brechtuck einer grossen Thongefauers. Oem Santo. Höhle III. 236. Brechtuck einer. Thongefauers, mit einem Gesicht auf der Vorderseite. Ouen Santo. Höhle III. 250. Thonbruchstuck. Ogen Santo. Höhle III. 251. Thonbruchstuck. Ogen Santo. Höhle III. 252. Thonbruchstuck. Ogen Santo. Höhle III. 253. to. 254. Thonbruchstuck. Ogen Santo. Höhle III. 255. to. 255. Thonkopfe. Ogen Santo. Höhle II. 256. to. 256. Thonkopfe. Ogen Santo. Höhle II. 256. 256. Thonkopfe. Ogen Santo. Höhle II. 256. 256. Thonkopfe. Ogen Santo. Höhle II. 256. 256. Thonkopfe. Ogen Santo. Höhle II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 182<br>182<br>182<br>182<br>184<br>184<br>184                                                                |
| 235. Brechstud: einer grossen Theorgéauex. Own Santo. Hohit III. 250. Brechstud: einer Thougefauex int einem Gesicht auf der Vorderzeite. Osen Santo. Hohit III. 260. Theobrechstud: Ouen Santo. Hohite III. 261. Theobrechstud: Ouen Santo. Hohite III. 262. Brechstud: Ouen Santo. Hohite III. 263. u. Salt. Theobrechstud: Ouen Santo. Hohite III. 263. u. Salt. Theoretich. Ouen Santo. Hohite III. 264. u. Salt. Theoretich. Ouen Santo. Hohite III. 265. u. Salt. Theoretich. Ouen Santo. Hohite II. 276. de Salt. Ouen Santo. Hohite II. 276. de Salt. Ouen Santo. Hohite II. 276. Gestabeneichstud: Ouen Santo. Hohite II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 182<br>182<br>182<br>182<br>182<br>184<br>184<br>184<br>184                                                  |
| 235. Brechtuck einer grossen Thongefauers. Owen Santo. Höhle III. 230. Brechtuck einer. Thougefauers, mit einem Gesicht auf der Vorderseite. Owen Santo. Höhle III. 250. Thonbruchstuck. Ogen Santo. Höhle III. 251. Thonbruchstuck. Ogen Santo. Höhle III. 252. Thonbruchstuck. Ogen Santo. Höhle III. 253. to. 254. Thonbruchstuck. Ogen Santo. Höhle III. 255. to. 256. Thonkopfe. Ogen Santo. Höhle II. 256. to. 256. Thonkopfe. Ogen Santo. Höhle II. 256. Stroktuck einer Thomasske. Ogen Santo. Höhle I. 256. Stroktuck einer Thomasske. Ogen Santo. Höhle I. 257. Thonkopfe. Ogen Santo. Höhle I. 257. Gefaldwordsucke. Ogen Santo. Höhle I. 257. Refele auf den Lang- und Schnabetten eines vierkantigen, postamentatigen Steins. Gricks a Dios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 182<br>182<br>182<br>182<br>182<br>184<br>184<br>184<br>184                                                  |
| 235. Brechstude einer grossen Theogetauese. Owen Santo. Holde III. 250. Brechstude einer Tongerfasses sin einem Gericht auf der Vorderzeite. Osen Santo. Holde III. 260. Theodruechstude. Ogen Santo. Holde III. 261. Theodruechstude. Ogen Santo. Holde III. 262. Theodruechstude. Ogen Santo. Holde III. 263. Theodruechstude. Ogen Santo. Holde III. 264. Theodruechstude. Ogen Santo. Holde III. 265. Brechstude over Thomasside. Ogen Santo. Holde II. 276. Gridenderdeuter. Ogen Santo. Holde II. 277. Gridenderdeuter. Ogen Santo. Holde II. 278. Gridenderdeuter. Ogen Santo. Holde II. 279. Gridenderdeuter. Ogen Santo. Holde II. 270. Gridenderdeuter. Ogen Santo. Holde II. 270. Gridenderdeuter. Ogen Santo. Holde III. 270. Gridendeuter. Ogen Santo. Holde III. 271. Gridendeuter. Ogen Santo. Holde III. 272. Gridendeuter. Ogen S | 182<br>182<br>182<br>182<br>184<br>184<br>184<br>184<br>184                                                  |
| 253. Brechused: einer grossen Theogrésiese. Owen Santo. Holde III. 250. Brechused: einer Thougefasses int einem Gescht auf der Vorderseite. Ozen Santo. Bobbe III. 260. Theofenschated. Ozen Santo. Holde III. 261. Theofenschated. Ozen Santo. Holde III. 262. Theofenschated. Ozen Santo. Holde III. 263. Brechused: Santo. Holde III. 264. Brechused: Gener Thoumaste. Ozen Santo. Holde II. 265. Brechused: einer Thoumaste. Ozen Santo. Holde I. 265. Brechused: einer Thoumaste. Ozen Santo. Holde I. 270. Geltsofmelschated: Quen Santo. Holde I. 270. Geltsofmelschated: Quen Santo. Holde I. 270. Geltsofmelschated: Quen Santo. Holde I. 271. Roblet of art Lange and Schulmbetter eines virkantigen, postamentartigen Steins. 272. Thougefast. Chinkutte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 182<br>182<br>182<br>182<br>184<br>184<br>184<br>184<br>185<br>188                                           |
| 235. Brechstuck einer grossen Theogetaues. Owen Santo. Holde III. 250. Brechstuck einer Tongefasses int einem Gesicht auf der Vorderzeite. Ozen Santo. 1260. Theodruchstuck. Ogen Santo. Holde III. 261. Theodruchstuck. Ogen Santo. Holde III. 262. Theodruchstuck. Ogen Santo. Holde III. 263. to 264. Theodruchstuck. Ogen Santo. Holde III. 264. a 265. Theodruchstuck. Ogen Santo. Holde III. 265. a 265. Theodruchstuck. Ogen Santo. Holde II. 266. a 265. Chemistuck. Ogen Santo. Holde II. 266. a 265. Chemistuck. Ogen Santo. Holde II. 267. Theodruch Santo. Holde II. 268. a 268. Chemistuck. Ogen Santo. Holde II. 268. a 268. Chemistuck. Ogen Santo. Holde II. 269. a 268. Chemistuck. Ogen Santo. Holde III. 269. a 268. Chemistuck. Ogen Santo. Holde III. 260. a 268. Chemistuck. Ogen Santo. Holde III. 260. a 268. a 26 | 182<br>182<br>182<br>182<br>184<br>184<br>184<br>184<br>185<br>188                                           |
| 235. Brechused: einer grossen Theorgéasex. Owen Santo. Holle III. 220. Brechused: einer Thougefasex int einem Geschet auf der Vordereite. Oxen Santo. Bolde III. 261. Theorbechetsch. Oxen Santo. Holle III. 262. Theorbechetsch. Oxen Santo. Holle III. 263. Brechused: Santo. Holle III. 264. Theorbechetsch. Oxen Santo. Holle III. 265. Brechused: einer Thoumaste. Oxen Santo. Holle II. 265. Brechused: einer Thoumaste. Oxen Santo. Holle I. 270. Gefassbardechusele. Oxen Santo. Holle I. 270. Gefassbardechusele. Oxen Santo. Holle I. 271. Reffer auf en Lauge und Schundelten eines virkantigen postamentartigen Stein. 272. Thought Santo. 273. Steinoeff. Tripmentation. 274. Thoulepf. Tripmentation. 274. Thoulepf. Tripmentation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 182<br>182<br>182<br>182<br>184<br>184<br>184<br>184<br>185<br>188<br>188                                    |
| 238. Brechtsted, einer grossen Theogetauers. Owen Santo. Holde III. 250. Brechtsted einer Tongefassers int einem Gesicht auf der Vorderzeite. Ozen Santo. 150 h. Theofreuchsteck. Ouen Santo. Holde III. 250. Theofreuchsteck. Ouen Santo. Holde III. 250. Theofreuchsteck. Ouen Santo. Holde III. 251. Erbeitsted siche. Ouen Santo. Holde III. 252. Theofreuchsteck. Ouen Santo. Holde III. 253 to 254. Thonkopfe. Ouen Santo. Holde II. 254. Theofreuchsteck. Ouen Santo. Holde II. 255. Erbeitsted der Thomasske. Ouen Santo. Holde II. 256.—256. Thonkopfe. Ouen Santo. Holde II. 257. Orferfolm-dersteller. Queen Santo. Holde II. 257. Orferfolm-dersteller. Queen Santo. Holde II. 257. Thongefass. Carishatte 257. Thongefass. Carishatte 257. Thongefass. Carishatte 257. Thongefass. Zayahata. 257. Thongefass. Zayahata. 258. Stefinger von Jotan d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 182<br>182<br>182<br>182<br>184<br>184<br>184<br>184<br>188<br>188<br>188<br>188<br>188                      |
| 235. Brechstuck einer grossen Theorginases. Own Santo. Holds III. 250. Brechstuck einer Thougefasses int einem Gesicht auf der Vordereitle. Osen Santo. 160 Ell. Brobertuck odern Santo. Holds III. 261. Theorbrechstuck. Owen Santo. Holds III. 262. Theorbrechstuck. Owen Santo. Holds III. 263. Brechstuck oven Santo. Holds III. 264. Theorbrechstuck. Owen Santo. Holds III. 265. Brechstuck einer Thommsde, Owen Santo. Holds II. 276. Gerbaubrechstucke. Owen Santo. Holds II. 276. Gerbaubrechstucke. Owen Santo. Holds II. 276. Gerbaubrechstucke. Owen Santo. Holds II. 276. Theorgicals. Clinicities of Christian Schmidsbeiten eines vierknitigen, postamestartigen Steins. Greichs in Dios. 272. Theorgicals. Clinicities Cli | 182<br>182<br>182<br>182<br>184<br>184<br>184<br>184<br>185<br>188<br>188<br>188<br>188<br>189               |
| 258. Brechused: einer grossen Theogrésiese. Owen Santo. Holde III. 259. Brechused: einer Thougefasses int einem Gescht auf der Vorderseite. Ozen Santo. 150 helle III. 260. Theolhendetade. Ozen Santo. Holde III. 261. Theolhendetade. Ozen Santo. Holde III. 262. Theolhendetade. Ozen Santo. Holde III. 263. Brechused einer Thoumsale. Ozen Santo. Holde III. 265. Brechused einer Thoumsale. Ozen Santo. Holde II. 265. Brechused einer Thoumsale. Ozen Santo. Holde II. 270. Grechused einer Thoumsale. Ozen Santo. Holde II. 270. Grechused Einer Santo. Holde II. 2710. Grechused Einer Santo. Holde II. 272. Thougefass. Claincuite 272. Thougefass. Claincuite 273. Statiocof. Tennensagam. 274. Thoufourd. Zegunta. 273. Statiocof. Tennensagam. 274. Thoufourd. Zegunta. 274. Statiocof. Zegunta. 274. Statiocof. Zegunta. 275. Statiocof. Zegunta. 276. Statiocof. Zegunta. 277. Statiocof. Zegunta. 278. Statiocof. Zegunta. 278. Statiocof. Stationicus. General. 279. Statiocof. Zegunta. 270. Statiocof. Stationicus. General. 271. Statiocof. Stationicus. General. 272. Statiocof. Stationicus. General. 273. Statiocof. Stationicus. General. 274. Statiocof. Stationicus. General. 275. Statiocof. Stationicus. General. 276. Statiocof. Stationicus. General.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 182<br>182<br>182<br>182<br>184<br>184<br>184<br>184<br>185<br>188<br>188<br>188<br>188<br>188<br>189<br>189 |
| 235. Brechstude einer grossen Theoretisases. Owen Santo. Holde III. 250. Brechstude einer Thougetisses sit einem Gesicht auf der Vorderzeite. Osen Santo. 260. Theorbeschutek. Osen Santo. Holde III. 261. Theorbeschutek. Osen Santo. Holde III. 262. Brechte Seiter. Osen Santo. Holde III. 263. u. Seit. Theorbeschutek. Osen Santo. Holde III. 263. u. Seit. Theorbeschutek. Osen Santo. Holde III. 263. u. Seit. Theorbesch. Osen Santo. Holde III. 264. u. Seit. Theorbesch. Osen Santo. Holde III. 275. u. Seit. Theorbesch. Osen Santo. Holde II. 276. de Santo-Indepiel. Osen Santo. Holde II. 276. de Santo-Indepiel. Osen Santo. Holde II. 276. de Santo-Indepiel. Osen Santo. Holde II. 276. Theoretis. Chindoite 277. Theoretis. Chindoite 278. Theoretis. Chindoite 278. Theoretis. Zeightis. 279. Theoretis. Zeightis. 279. Theoretis. Zeightis. 279. Theoretis. Zeightis. 279. Stiffiger von der Flüen del Roasto bet Comism. 278. Holde eines Steininges. Comism. 278. Theoretis. One of Flüen del Roasto bet Comism. 278. Theoretis. One of Flüen del Roasto bet Comism. 278. Holde eines Steininges. Comism.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 182<br>182<br>182<br>182<br>184<br>184<br>184<br>185<br>188<br>188<br>188<br>189<br>190                      |
| 258. Brochsuck einer grossen Theograsses. Owen Santo. Holds III. 250. Brochsuck einer Thougefasses int einem Gescht auf der Vordereite. Ozen Santo. Bobbe III. 261. Theoloschteck. Ozen Santo. Holds III. 262. Theoloschteck. Ozen Santo. Holds III. 263. Brochsuck Santo. Holds III. 264. Theoloschteck. Ozen Santo. Holds III. 265. Brochsuck Gener Thousander. Ozen Santo. Holds I. 265. Brochsuck einer Thousande. Ozen Santo. Holds I. 265. Brochsuck einer Thousande. Ozen Santo. Holds I. 270. Gritudmeistuncke. Ozen Santo. Holds I. 270. Gritudmeistuncke. Ozen Santo. Holds I. 271. Roffer auf der Lange und Schundelten eines vireknitigen, postamentartigen Stein. 272. Thougefass. Chistothe 273. Thougefass. Chistothe 273. Thougefass. Zupikta t. 275. Steinforr von Jotana d. 275. Steinforr von der Ziren del Kosarto bet Comitan 275. Thougefass mit Decket. Creo de Santa Terres led Oceningo. 275. Steinforr von der Ziren del Kosarto bet Comitan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 182<br>182<br>182<br>182<br>184<br>184<br>184<br>185<br>188<br>188<br>188<br>189<br>190                      |
| 238. Brechstuck einer grossen Theogetaues. Owen Santo. Hohle III. 250. Brechstuck einer Tongerfaues ein einem Gesicht auf der Vorderzeite. Osen Santo. 160 Theoleuchtuck. Ogen Santo. Hohle III. 261. Theoleuchtuck. Ogen Santo. Hohle III. 262. Dendurchstuck. Ogen Santo. Hohle III. 263 to 264. Thouleuchtuck. Ogen Santo. Hohle III. 263 to 264. Thouleuchte. Ogen Santo. Hohle II. 264. Dendurchste. Ogen Santo. Hohle II. 276. Gerfashereileuchte. Ogen Santo. Hohle I. 277. Gerfashereileuchte. Ogen Santo. Hohle I. 278. Hohle and Gerfashereileuchte. Ogen Santo. Hohle I. 279. Gerfashereileuchte. Ogen Santo. Hohle I. 270. Gerfashereileuchte. Ogen Santo. Hohle I. 270. Gerfashereileuchte. Ogen Santo. Hohle I. 271. Thoughas. Chinkuthe Gerfashereileuchte. Ogen Santo. Hohle I. 272. Thoughas. Zanahat. 273. Hohle offen Santo Ingeles Gerfashereileuchte. Ogen Santonian. 274. Thouleucht Tonglottal. 275. Hohle offen Steringer, Cominn. 276. Hohle offen Steringer, Cominn. 277. Thoughas unt Deckel. Cerc offen Santa Teresa bel Occingo. 280a. Stein mit vier Gesichtern. Tonins bel Occingon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 182<br>182<br>182<br>182<br>182<br>184<br>184<br>184<br>188<br>188<br>188<br>188<br>189<br>189<br>190        |
| 238. Brechsuck einer grossen Theograsses. Owen Santo. Holds III. 230. Brechsuck einer Thougestases int einem Gesicht auf der Vordereite. Osen Santo. 360. Thenbeschieck. Owen Santo. Holds III. 261. Thenbeschieck. Owen Santo. Holds III. 262. Thenbeschieck. Owen Santo. Holds III. 263. Brechsuck einer Thoumaste. Owen Santo. Holds III. 265. Brechsuck einer Thoumaste. Owen Santo. Holds I. 265. Brechsuck einer Thoumaste. Owen Santo. Holds I. 270. Gefandenelstucke. Owen Santo. Holds I. 270. Gefandenelstucke. Owen Santo. Holds I. 271. Reffer auf en Lauge und Schulmbeiten eines virkantigen, postamentartigen Stein. 272. Thougestas. Chiladott. 273. Thougestas. Chiladott. 274. Thoukepf. Tepnenospan. 274. Thoukepf. Tepnenospan. 275. Steinfager won Jotanis. 275. Steinfager won Jotanis. 276. Steinfager won Jotanis. 276. Thougestas. Owen Jotanis. 277. Steinfager won Jotanis. 278. Holds eines Steinringes. Comitan. 278. Holds eines Steinringes. Comitan. 279. Thougestam the Lect. Leven de Santa Teresa de Ocodingo. 280o. se. Die beiden Hallen eines viercesion autentreen Rahmene, mit Gesichtern in der Mittel er vier Sciette. Totanis her Occologio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 182<br>182<br>182<br>182<br>184<br>184<br>184<br>184<br>187<br>188<br>188<br>188<br>189<br>190<br>191<br>192 |
| 238. Brechstuck einer grossen Theogetaues. Owen Santo. Hohle III. 250. Brechstuck einer Tongerfaues ein einem Gesicht auf der Vorderzeite. Osen Santo. 160 Theoleuchtuck. Ogen Santo. Hohle III. 261. Theoleuchtuck. Ogen Santo. Hohle III. 262. Dendurchstuck. Ogen Santo. Hohle III. 263 to 264. Thouleuchtuck. Ogen Santo. Hohle III. 263 to 264. Thouleuchte. Ogen Santo. Hohle II. 264. Dendurchste. Ogen Santo. Hohle II. 276. Gerfashereileuchte. Ogen Santo. Hohle I. 277. Gerfashereileuchte. Ogen Santo. Hohle I. 278. Hohle and Gerfashereileuchte. Ogen Santo. Hohle I. 279. Gerfashereileuchte. Ogen Santo. Hohle I. 270. Gerfashereileuchte. Ogen Santo. Hohle I. 270. Gerfashereileuchte. Ogen Santo. Hohle I. 271. Thoughas. Chinkuthe Gerfashereileuchte. Ogen Santo. Hohle I. 272. Thoughas. Zanahat. 273. Hohle offen Santo Ingeles Gerfashereileuchte. Ogen Santonian. 274. Thouleucht Tonglottal. 275. Hohle offen Steringer, Cominn. 276. Hohle offen Steringer, Cominn. 277. Thoughas unt Deckel. Cerc offen Santa Teresa bel Occingo. 280a. Stein mit vier Gesichtern. Tonins bel Occingon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 182<br>182<br>182<br>182<br>182<br>184<br>184<br>184<br>188<br>188<br>188<br>188<br>189<br>189<br>190        |

Die alten Ansiedelungen von Chaculá.

### 1. Geschichtliches und Allgemeines.

Im Nordosten der Sierra von Cuchumatan, des hohen Bergrückens, über den der uralte Verbindungsweg von Guatemala nach Chiapas geht, liegt gerade in dem Winkel, den heute die Grenzlinie der Republiken Mexiko und Guatemala macht, in einer durchschnittlichen Höhe von etwa 1400 m über dem Meer, die Hacienda Chaculá. Die steil aufgerichteten Schichten roten Sandsteinschiefers, aus denen der hohe Kamm des Gebirges besteht, und die auch noch den ganzen Abstieg unterhalb San Andres bilden, haben kurz vor Nenton einer Kalksteinbildung Platz gemacht, die in allen Einzelheiten den Charakter einer Karstlandschaft zeigt. Dasselbe Ansehen des durch die Einwirkung der Atmosphärilien zerfressenen Gesteins. Derselbe rote eisenschüssige Thon, der den der Zersetzung widerstehenden Rest des Gesteins darstellt, in grösseren und kleineren Mengen überall zwischen den Blöcken und Hängen des Kalksteins verstreut. Dasselbe allgemeine Ansehen der Landschaft, die durch Wasserrinnen, in verschiedenen Höhen übereinander aufgebaute Dolinen und Einsturzkessel von ungeahnter Grossartigkeit in eine geradezu verwirrende Fülle von rauhen blockübersäten Hügeln, Hängen und Plateaus aufgelöst ist. Ueberall endlich Spalten, Trichter, Höhlen im Gestein, tief und verzweigt in den Berg hineingehend; Wasserläufe, die im Gestein verschwinden, und anderwärts wieder solche, die gleich in bedeutender Mächtigkeit aus den Spalten des Berges hervorquellen. - Nach Nordosten steigt das Terrain allmählich an. Und hier beginnt, ohne dass sich irgendwo in der Landschaft eine Scheide bemerkbar machte, ein Gebiet, in dem es eigentlich immer regnet und immer nebelt, über dem beständig eine Nebel- und Wolkenschicht lagert. Es ist der Anfang des atlantischen Hangs. Die westlichen Quellflüsse des Rio Lacantun haben hier ihren Ursprung, der seine Wassermassen dem grossen Usumacinta zuführt. Von dieser Region aus führt der herrschende Passat Wolken über das Karstland, die oft als Nebel und Sprühregen herunterkommen, weiter hinaus aber, näher den weiten Llanos von Comitan, sich auflösen. So könnte man bis zu den Ebenen von Comitan und weiterhin bis zu dem breiten Thal des Rio de Chiapas eine Reihe meteorologischer Zonen unterscheiden, in denen die Regenmenge immer geringer wird, die Regenzeit in immer engere Grenzen zusammengedrängt ist.

Das ganze Gebiet ist heutzutage mit lichtem Walde bedeckt. Verschiedene Arten von Eichen herrschen durchaus vor. Aber zwischen sie drängen sich in den

belor, Checula

höhren, mehr auch Nordosten gelegnen Teilen Kiefern und Tannen, auf den nietrigeren trockenen Hügeln des Aussengebietes die dunkelen malerisch ausladenden Kronen des menikanischen Lebensbaums. Andere, eigenartigere Formen treten daneben auf: die Memelitas, eine Art Feigenbaum mit vierteltentimeter dicken, runden, fleischigen Blättern, Akazien, Kopalbäume, und in den Schluchten und Wasserrinnen allerhand Myrthengestrüuch. Im Frihijahr, im Monat Juni, wenn die ersten ausgiebigeren



Abb. 1. Eichen von Chaculá. Quercus polymorphu. Cham. et Schlecht. — Qu. tomentosu. Willd. — Qu. mexicans. Humb. et Bonpl.

Abh. 2. Myrcia Seleriana. J. Donn. Smith. gov. sp.

Regengiuses den ausgedierren Boeden erfrischt haben, bedeckt sich das ganze Land, die Thalbiden, die Hänge und tausend schmale Streifen zwischen dem rahme Gestein mit frischem Grün, das nachher einer Fülle mannigfaltiger bunter Blumen Platz macht. Aber auch gegen Ende der Trockenzeit, wenn im April und Mai die Sonne gülbend vom blauen Himmel herunterscheint, hat das geldeichte obhe Gras, das in der Regenzeit in dichten Mengen hervorgesprosst ist, noch Kraft genugt, um zahlreichen Herden von Kindern und Pferden, die feir auf den Bergen weiden, ausgiebige Nahrung zu geben. Weidewirtschaft ist heute die hauptsächliche, nahezu ausschliessliche Ausnutzung des Terrains. Ein deutscher Landsmann, Herr Gustav Kanter, aus Marienwerder in Westpreussen gebürtig, ist es, der hier als kleiner Flust in einem weiten Reiche waltet. Neben der Viehaucht, die er betreibt, hat Herr Kanter in einigen der ausgedehnteren Deilnen, so in Uazac Canal, Mas und auch Zuckerrohr zu pflanzen begonnen. Und in dem höheren, feuchten Urwaldgebiet im Nordosten ist er, in 'Vallambohoch, Schutzherr neu sich bildender Indianersiedelungen, die ihm von dem dorr in Menge und vorziglighere Auglaitt erzeugen Majs zinsen.

In alter Zeit war das ganze Land dicht besiedelt. Die steinigen Hänge rings um die grosse Doline von Uaxac Canal sind geradezu übersät mit Fundamenten der alten Gebäude, zwischen denen hier und da - und so auch in dem Thalgrunde - etwas höhere Bauten, Pyramiden, die um einen Hof gelagert sind, und andere eigenartige Anlagen, sich als Tempelbauten kundgeben. Aehnlich sind zwei Stunden weiter in der Nähe der grossen Höhlen, die wegen der Steinbilder und der andern Reste alten Kults, die man in ihnen findet, von den Indianern der Gegend als Quen Santo, »Heiligen-Höhle», bezeichnet werden, die von Barrancas umsetzten Plateaus mit Tempelbauten und andern Fundamenten bedeckt. Und ebenso eine Stunde oberhalb Uaxac Canal der ganze Hügelrücken, der unmittelbar vor den Gebäuden der Hacienda Chaculá sich hinzieht. In die feuchte Urwaldregion hinein erstrecken sich diese alten Reste. Die Hütten der neuen Ansiedelung Yalambohoch gruppieren sich um den Fuss einer stattlichen alten Tempelanlage. Und eine Stunde weiter erhebt sich in einem Llano, der jetzt ganz mit von Feuchtigkeit triefendem Urwald bewachsen ist, eine Pyramide von 8 Metern Höhe, deren aus Haustein wohlgefügte Wände, als wir sie von den Bäumen und dem Gestrüpp, die bis zur Spitze sie bedeckten, frei gemacht hatten, den Indianern selbst, die die Klärungsarbeit vollführt hatten, ein bewunderndes »que galan- entlockte. Mehr als alles aber spricht für das ehemalige Vorhandensein einer zahlreichen Bevölkerung in diesen Gegenden, dass man alle Thalböden weit und breit, die grösseren Dolinen wie die kleineren, ja jede grössere Ansammlung thonigen Erdreichs an den Hängen der Hügel, durch quer verlaufende Steinreihen in flache Terrassen gegliedert findet - eine Anlage, die nur zum Zwecke der Feldbestellung gemacht sein konnte, um das Abspülen und Wegschwemmen der Ackererde zu verhindern. Und was wir auf dem eigentlichen Gebiete der Hacienda Chaculá beobachten konnten, das zeigte sich uns schon, als wir von Comitan aus den Rand dieser Karstlandschaft betraten. In der Nähe von Zapaluta fanden wir die alten Ansiedelungen. Und jenseits Hun Canal war der ganze Hügelrücken, der die Senke des Flusses und der Lagune von Tepancuapam im Süden begrenzt, mit alten Fundamenten und andern Spuren chemaliger Besiedelung bedeckt, während näher bei der Lagune selbst, auf dem Terrain der heutigen Hacienda Chinkultic, eine grössere Tempelanlage noch erhalten ist: - mächtige Pyramiden, deren Kanten aus regelmässig zubehauenen und geglätteten Ouadersteinen aufgeführt sind, und die auf ihrer oberen Fläche noch heute aufrechte, mit Relief bedeckte Steine tragen. Comitan selbst, in der einheimischen Indianersprache eigentlich

Balun Canal genannt, war vor der spanischen Besiedelung ein grosser indianischer Ort. Der Hügel Hun Chavin, der isoliert neben der eigentlichen Stadt aufragt, trägt noch heute auf seiner Spitze zwei wohl erhaltene Pyramiden.

Die alte Bevölkerung dieser Gegenden gehört der Maya-Familie an. Auf den Abhängen der hohen Sierra, längs der alten Strasse, die von Guatemala nach Chiapas führt, wohnen in den Dörfern Todos los Santos (ehemals Cuchumatan genannt), San Martin, Petatan und Uiztan, Mam, desselben Stammes wie die Indianer von Chiantla und Ueuetenango, die insgesamt eine Sprache reden, die zu den Sprachen des inneren Guatemala, dem Ouiche und Cakchiquel, in engerer Beziehung steht. Aber auf der Aussenseite des Gebirges wird schon in Jacaltenango, das nur durch einen Bergriegel von dem Thal von San Martin, Petatan und Uiztan getrennt ist, eine andere, dem Zo'tzil und Tzeltal von Chiapas verwandtere Sprache gesprochen. Ebenso sind die Chuh, die an der Nordseite des Gebirges, an den Ouellen des mittleren der Hauptquellflüsse des Rio Lacantun die Dörfer Santa Eulalia und San Mateo Iztatan bewohnen, entschieden sprachliche Verwandte der genannten chiapanekischen Stämme. Und wenn das Reisetagebuch des Franziskanerpaters Fr. Alonso Ponce, der in den Jahren 1585 und 1586 als Generalkommissar seines Ordens nach Mexiko geschickt war, in den auf Uiztan folgenden Dörfern Acuezpala, Izcuintenango, Coapa, die am Fuss des Gebirges nahe dem grossen Strom, dem durch die Vereinigung verschiedener Quellflüsse jetzt zu einem mächtigen Strom herangewachsenen Rio de Chiapas, lagen, eine Indianerbevölkerung besonderer Sprache Namens Coxoh namhast macht"), so sind wir wohl berechtigt, diesen Namen mit dem noch heute giltigen Stammnamen Chuh zu identifizieren und anzunehmen, dass die alte Bevölkerung von Acuezpala, Izcuintenango, Coapa, derselben Nationalität war wie die Leute von San Mateo Iztatan. Mit Sicherheit lässt sich die Frage heute nicht mehr entscheiden, da die genannten Dörfer eingegangen sind. Es scheint demnach, dass längs des Fusses und in dem Vorland der hohen Sierra, in ihrer ganzen Ausdehnung, eine Bevölkerung sass, die dem Volke von Comitan und den Maya-Stämmen des inneren Chiapas nahe verwandt war, dass also in der That die hohe Sierra von Cuchumatan die eigentliche Scheide zwischen Guatemala und Chiapas bildete.

Das Gebiet der Hacienda von Chacula muss indes schon in früher Zeit verlassen worden sein. Die an Ort und Stelle eingezugenen Erkundigungen ergeben granz bestimmt, dass bis in das vorige Jahrhundert hinein das Land menschenleer war, und dass erst um jene Zeit wieder eine Kolonisation von San Mateo Iztatan aus stattfand. Die Bewohner der wenigen Ranchos, die beune in dem Gebiet zerstreut sind, und die Arbeiterbevölkerung der Hacienda sind sich dieser Abstammung durchaus bewusst. Sicher ist, dass eine in beleinscher Unspringlichkeit lebende Bevölkerung um die Mitte des 16. Jahrhunderts hier nicht mehr vorhanden gewesen sein kann, denn die Expedition, die im Jahre 1530 unter Pedro Kantiere de Quifionse

<sup>\*)</sup> Colercion de Documentos inédisos para la Historia de España, Tomo 57 (Madrid 1872) p. 468,

von Conitan nach der Laguna del Lacandon zog, muss ziemlich nahe an dieser Gegend vorbei gekommen sein. Hätten hier irgend welche ansehnlichen Ansiedelungen bestanden, wir hätten durch jene Expedition davon Kunde erhalten müssen. Man muss sich die Frage vorlegen, was die Entvölkerung dieser Landschaft verursacht hat. Und die Antwort kann eine doppelte sein. Wir dürfen wohl annehmen, dass in alten Zeiten in diesen Gegenden dieselben Verhältnisse geherrscht haben, wie sie z. B. aus der Vera Paz berichtet werden, und wie sie nach den übereinstimmenden Angaben der Schriftsteller überall in den Ländern von Guatemala und Chiapas bestanden haben, d. h. dass die Bevölkerung nicht, wie jetzt, in geschlossenen Kommunen räumlich nahe bei einander wohnte, sondern weit zerstreut in den Barrancas, den Thälern und Hügeln, wo gerade die Bedürfnisse der Feldbestellung und die eigene Laune es jedem wünschenswert erscheinen liessen, und dass das Centrum eines Stammes, einer Kommune, einer Genossenschaft eigentlich nur durch die Heiligtümer bezeichnet wurde, in denen die gemeinsamen Stammesseste geseiert wurden, oder durch einen befestigten Bezirk, wo das Stammhaupt seinen Sitz hatte, und der in Kriegsnöten als Stützpunkt für die Verteidigung, oder auch für etwaige Angriffsbewegungen, diente. Erst die Mönche haben das Zusammensiedeln in geschlossenen Ortschaften veranlasst. Für sie war das wünschenswert, um die zur ehristlichen Lebensweise bekehrten Indianer besser unter Aufsicht haben zu können. Es mag nun sein, dass der von den Mönchen veranlassten Konzentration der früher weit zerstreut lebenden Indianerbevölkerung die Entvölkerung des Gebiets von Chaculá zuzuschreiben ist, dass die früher hier ansässigen Indianer überredet worden sind, mit den andern zusammen jenseits des Berges in San Mateo Iztatan sich niederzulassen. Eine gewisse Wahrscheinlichkeit ist in der That für eine solche Annahme vorhanden. Denn die Indianer von Iztatan haben immer das Gebiet von Chacula als ihnen gehörig betrachtet. Es kann aber auch sein, dass die alte Bevölkerung von Chaculá und Ouen Santo zu jenen gehörte, die der Ueberredung der Mönche widerstanden, aber natürlich sich veranlasst sahen, um der gefährlichen Nähe der Weissen zu entgehen, ihre Wohnsitze anders wohin zu verlegen. Und in diesem Falle werden wir wohl annehmen müssen, dass sie ihren Rückzug in die Urwaldregion und in die Sümpfe und Lagunen des Rio Lacantun bewerkstelligten, die Gegend, die der allgemeine Zufluchtsort der die Christianisierung meidenden oder den Christen feindlich gesinnten Indianer war. Dahin hatten die alten Bewohner von Chaculá wahrscheinlich schon von jeher eine Verbindung gehabt; denn es ist wohl ziemlich zweifellos, dass in alter indianischer Zeit der Usumacinta eine grosse Handelsstrasse war, auf der von der Küste her gewisse Waren bis in das Herz von Guatemala und an die Grenzen von Chiapas gelangten.

Der Name Lacantun und Lacandones ist wahrsehenlich durch Zusammenrichung mit dem spanischen Artikle entstanden. Das Reistergebuch des Paters Alonso Ponce vom Jahre 1886 nennt sie «Los indios del Acandon». Und das ist vermutlich der richtige Name. Acan, acanah wird in der Mayasprache von Vucatan, aber auch in der von Chibagas, für unbestimmte, unartikultierte Laute, überne, stöhnen, brillen» und von -fernem Donner- gebraucht; und tim oder ton ist der -Stein\*. Es könnte der Name Acan-ton daher von einer Lokalikt genommen sein. Vielleicht aber auch von einem Idol. Denn Acan-tun wird in Landa's Relacion de las Cosas de Yucatan geradenu als Name von Dämonen, die den vier Himmelsrichtunern vosseben, cenannt.

Das Reisetagebuch des Franziskanerpaters Alonso Ponce berichtet über die gläubig, ungetauft, aber es finden sich unter ihnen auch einige Abtrünnige vom Glauben, teils Angehörige ihres eigenen Stammes, teils solche, die aus andern Gegenden dorthin geflüchtet sind und sich ihnen angeschlossen haben. Sie haben alle eine Festung oder einen Felsen in einer Lagune, 60 Leguas von Chiapa entfernt, in der Richtung von Osten nach Westen, nicht sehr weit von dem Lande der Chontal, nach den an die Provinz Yucatan grenzenden Ländern zu. Die Lagune ist nicht sehr gross, aber sie ist tief und kreisrund und hat in der Mitte eine kleine Insel mit einigen Felsen, und auf ihr haben die Acandon ihre Häuser gebaut, und das nennt man den Felsen. Sie bedienen sich vieler Kanne, um hinaus an das feste Land zu gehen, um zu jagen und ihre Aecker mit Mais, Capsicumpfeffer, Bohnen, Kürbissen und andern Gemüsen zu bestellen und um soviel Menschen zu fangen, wie sie können, Indiancr, Spanier, Neger, um sie ihren Götzen zu opfern. Die, welche sie lebend fangen, schleppen sie nach jener Inselfestung, und nachdem sie sie fett gemacht haben, opfern sie sie unter Tänzen und Festen. \*)

Die Lacantun werden zuerst im Jahre 1555 in Verbindung mit den Bewohnern der Landschaft Acala, des 3-Landes der Kanulenter genannt, worunter, wie es scheint, die Anwohner des Hauptarmes des Usumacinta, unterhalb der Salinas de los Nueve Cerros, verstanden wurden.

Unter diesen hatte seit dem Jahre 1550 der Dominikanerpater Fr. Domingo de Vico, Piro des Klosters von Cohan, anschienden dit Erfolg zu arbeiten begonnen. Die Bewohner des einen Dorfes, die er für das Christentum gewonnen hatte, wurden aber von den andern betroht. Und als der Pater dann zu ihnen eilte, um durch sein persönliches Eintreten die Gelahr zu beschwichtigen, und, im das Misstrauen der Indianer zu beschwichtigen, seine Begleitmannschaft von christlichen Vera Paz-Indianer nach Hause schiekte, wurde ihm das Dach der Hüteu über dem Kopfe angesteckt und er selbst beim Heraustreten mit Pfeilen erschossen. Bei dieser That der Leute von Acida werden die Lacantion als Genossen und Anstifter ausdrücklich genannt "Der Chronist fügt hinzu: — 3Es war dies nicht das einzige Unheil, das die von Putula und Lacandom in jenen Zeiten volfführen, sondern viele andere, womit sie die gause Prvinzu Vera Par in Unruhe versetzten und auch ausschalb derschlen beträchtlichen Schaden anrichteten"). — Die anderweitigen Schäden, auf die der Chronist hier anspielt, werden in einem Antwortschreiben des Komigs an den

<sup>\*)</sup> L c. p. 473.

<sup>\*\*)</sup> Remesal 9. 2, p. 523-525; 10. 6, p. 607--608; 10. 7, p. 608--610,

<sup>969)</sup> Remesal 10, 10, p. 620,

Präsidenten und die Oydores der Audiencia de los Confines vom 22. Januar 1556 naber außerüht. Wir erfahren aus ihm, dass in Jahre 1552 die Lacandon zewt Dürfer, eins davon nur 15 Leguas von Giudad Real de Chiapas, dem heutigen San Cristobla, enternt, verbransten, und dass sie im ganzen schon 1, 1 Dürfer zerstutt und die Boten, die der Bischof von Chiapas an sie alsandtre, ermortet hatten, und dass infolgedesen weitere vier Dürfer zu ihnen übergegangen und den christlichen Glauben abgeschworen hatten. In einem zweiten Schreiben an die Audiencia vom 16. Mitzr 1538 wird deshalb diese ermächtigt, diese Indiamer mit Gewält aus ihrer Innelietsung au enterhenn und an einer andem Stelle, wo sie mehr unter Aussicht gehalten werden könnten, annassiedeln. Und um für diesen Kriegsung die spanischen Kolonisten williger au machen, verfügte der König, dass die Auslagen für denselben durch den Tribut, der den an der neuen Stelle Angesiedelten aufzuhrlen wäre, eingebracht werden könnten, und dass überhaupt die Leyes de Indias für diesen Fall insofern ausser Kraft sein sollten, ab es gestattet sein sollte, die in diesen Kriege Gefangenen au Sklaven zu machen, "

Der königliche Brief wurde am 3. Januar 1559 in der Stadt Santiago de los Caballeros, der damaligen Hauptstadt von Guatemala, verlesen. Eine grosse Anzahl Kolonisten mit schmalem Beutel und klangvollen Namen ergriff mit Begeisterung die Gelegenheit. Und der Chronist berichtet, dass nicht wenige mit der Beschaffung der Ausrüstung für diesen Feldzug, Waffen, Kleidern, Federbüschen, sich tief in Schulden stürzten. Der Oydor Licenciado Pedro Ramirez de Ouiñones, der schon in Peru in dem Feldzuge gegen Gonzalo Pizarro unter Gasca sich ausgezeichnet hatte, wurde zum Capitan General ernannt. Auf Befehl der Audiencia wurden zu diesem Feldzug ausser tausend guatemaltekischen Indianern auch sechshundert Chiapaneken und zweihundert Zo'tzil-Indianer als Hilfstruppen entboten. In Comitan sammelte sich die ganze Streitmacht. Von dort brauchte man, da der Weg vollständig durch den Wald geschlagen werden musste, fünfzehn Tage, um bis zu der Laguna de Lacandon zu gelangen, die als ein »grosser Fels« beschrieben wird, der, von andern kleineren Felsen umgeben, mitten im Wasser lag, eine sehr feste Position, und oben nichts als der nackte Felsen, so dass bei den Spaniern die Sage ging, dass die Toten einfach ins Wasser geworfen würden, und dass davon die Fische der Lagune und die Schildkröten so fett geworden wären. Gleich im Anfang gelang es den Lacandonen, einen Negersklaven, der sich unvorsichtig in ein Maisfeld gewagt hatte, gefangen zu nehmen. Es heisst, dass sie diesem sofort mit einem Steinmesser die Brust aufschnitten, das Herz herausrissen und der Sonne darbrachten, und dass sie durch das Gelingen dieses Streichs dem ganzen Feldzug einen für sie günstigen Ausgang gegeben zu haben glaubten. Ramirez hatte aber das Material für zwei Brigantinen mitgebracht, und als die eine davon fertig war und ins Wasser gelassen wurde, da war es natürlich mit dem Widerstande der Lacandonen vorbei. Sie verliessen in eiliger Flucht den Fels, doch gelang es den Spaniern, namentlich

<sup>6)</sup> Remesal 10, 11, p. 6178-6199.

durch die Hilfe der schwimmgewandten Chiapaneken, an hundertundfünfzig von ihnen gefangen zu nehmen, darunter den Kaziken und den Oberpriester. Die andern flohen in ihren Einbäumen den Fluss abwärts. Auf dem Fels fand man, das wird ausdrücklich hervorgehoben, keine Idole. Die Häuser wurden von den Spaniern geplündert und angezündet. Gleich nach der Einnahme des Felsens hatte Ramirez den Maese de Campo luan de Guzman mit dreissig Spaniern und einer Anzahl indianischer Hilfstruppen zur Verfolgung der Fliehenden ausgesandt. Diese fielen kurz vor einer weiter flussabwärts gelegenen indianischen Stadt, für die der Name Topiltepeque angegeben wird, in einen Hinterhalt und erlitten zum Teil schwere Verwindungen. Die Stadt selbst fand man verlassen. Noch weiter abwärts traf man eine dritte Stadt, Puchutla, ebenfalls im Wasser gelegen. Die Spanier setzten auf Flössen über. Die Indianer suchten anfangs sich zu verteidigen, stellten aber bald, durch den Knall und die Wirkung der Feuerbüchsen erschreckt, den Kampf ein. Auch diese dritte Stadt fand man verlassen. Die Indianer hatten ihre Weiber und Kinder rechtzeitig in den Busch geflüchtet. So war das ganze Ergebnis des mit grossen Hoffnungen begonnenen und unter Aufwendung ganz bedeutender Geldmittel durchgeführten Feldzuges die oben genannten 150 Gefangenen und - das hebt der Chronist ausdrücklich hervor - ein vierzehntägiges Kind, das man, von einem Pfeil durchbohrt, sterbend fand und noch taufen konnte. Die 150 Gefangenen brachte man nach Guatemala, doch gelang es dem Kaziken bald, zu entfliehen. Die Lacandonen kehrten aus den Wäldern, wohin sie sich gestüchtet hatten, nach ihrer Stadt zurück.\*) Aus Puchutla soll es zwar im Jahre 1564 dem Pater Fr. Pedro Lorencio gelungen sein, den Hauptteil der Bevölkerung unter ihrem Kaziken Chanaghoal nach Ococingo zu führen und dort anzusiedeln.\*\*) Die ganze Erzählung klingt aber entschieden etwas apokryph. Im eigentlichen Lacandon blieben jedenfalls die Verhältnisse so, wie sie vorher gewesen.

Als im Jahre 1386 der Pater Alonso Ponce von Gnatemala nach Chiapas reiste, hatten kurz zuwer, wie him in Coapa erzhlik wurde, die Lacandonen die Estancia eines Spaniers überfallen, einen Neger, der sich zur Wehr setzte, getötet und die andern, 19 Personen, gefangen mit sich fortgeführt. In einer Art Käfig, aus in den Boden getridenen Pfählen bestehend, über dem, auf einem Gerüst, die Wachen schliefen, wurden die Unglücklichen in der Nacht eingeschlossen. Am Tage aber ührte man sie, mit Schellen an den Fissen, d. h. zum Tanze geschmückt, im Dorfe unther, bewirtete sie, feierte sie mit Gesängen und Tanzen, bis der achste Festag erschie, wo man dann einen aus der Zahl herausholte, um ihn als Opfer zu schlachten. So waren nach und nach schon eine Anzahl der Gefangeren geopfert worden. Auch einen Indianer aus Coapa, der mit gefangen worden war, traß ich Riehe. De ereignete es sich aber, während das Fest schon im Gange war, dass der eine der Trummichshäger den Takt verfehlte. Dies gall als Sindie und als nuglinstigse Vorzeichen. Der

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Remesal 10, 12, p. 620-622, \*\*) Remesal 10, 17, p. 640; 10, 18, p. 645,

Priester unterbrach deshalb die Feier und liess den Gefangenen in den Käfig zurückführen. Dem Gefangenen aber, der schon soriel von der Sprache gefernt hatte, um zu verstehen, dass er nunmehr am nächsten Tage geopfert werden sollte, gefang es, den einen der Pfäliel des Käfigs zu entfernen und unter vielen Mühsalen glücklich sich nach seinem Heimatsofor zur retten.

Durch diesen Uberfall veranlasst, wurde in dem genannten Jahre ein neuer Zug nach der Laguna del Lacandon unternommen, der aber ebenso ergebnisdos vertiler wie die früheren. Beim Heramahlen der Spanier retteten die Indianer ihme Weiber und Kinder und sich selbst in den dichten Wald, wohin die Spanier ihnen nicht zu folgen und noch weniger sie dort aufzufunden vermochten. Und nach Abzug der Spanier kehren sie nach ihrer Inselfestung und zu ihren Ackeern zurück.

Hundert Jahre später unternahm der Provinzial des Ordens de Nuestra Señora de la Merced Fr. Diego de Rivas von einem andern Ausgangspunkt aus eine Rekognoszierung in das Gebict der Lacandon, die für die folgenden Jahre bedeutungsvoll werden sollte. Die Rekognoszierung war unternommen worden, weil man in Erfahrung gebracht hatte, dass die Indianer von San Mateo Iztatan und Santa Eulalia mit Lacandon Verbindung unterhichten. Die Indianer leugneten dies zwar, liessen sich aber schliesslich bestimmen, den Pater und seine Genossen als Wegmacher und Lastträger zu begleiten. Am 8. März 1685 brach man von Santa Eulalia auf. Die erste Tagereise ging auf gebahntem Weg, 4 leguas über einen steinigen Bergrücken, an dessen jenseitigem Fuss man eine Stelle passierte, wo die Leute von Santa Eulalia Felder bestellt hatten und wo man aus Stein aufgeführte Fundamente alter Gebäude traf. Nach zwei weiteren Leguas über ebenes, waldbedecktes Terrain kam man zu einem Flusse und einer Lokalität, für die die Eingeborenen den Namen Ichatan angaben - ein Name, der an das heutige Ixcan anklingt, aber vielleicht einen etwas böher gelegenen Ort, etwa das heutige Barillas, bezeichnen dürfte, Am zweiten Tag mussten der Pater und seine Genossen sich den Weg allein weiter suchen, da die Indianer die weitere Führung verweigerten. Man drang in östlicher Richtung flussabwärts vor, den Fluss dreimal durchwatend, teils durch hoch aufgeschossenes Gras, teils durch dichten Wald und über Hügel, ein paar verlassene Anpflanzungen passierend, bis zu einer Lokalität, für die der Name Icalà angegeben wird. Am dritten Tag schlug man eine mehr nördliche Richtung ein. Eine mit dichtem Wald bedeckte Serrania musste erstiegen werden. Fusswege waren zwar hier und da erkennbar, aber man musste doch überall den Weg erst bahnen. Nach 11/2 Leguas ging es steil hinab zu einem Bache, der einen Wasserfall bildet, und dann wieder 11/4 Leguas in die Höhe bis zu einem Ort, der Tipeneh »Wassersturz« genannt wurde, nach dem Bach, den man vorher passiert hatte. Am vierten Tag hielt man sich wieder mehr östlich. Zwei Stunden stieg man auf durch dichten Wald, folicte dann 1/4 Legua der Schneide bis zu einem Passübergang, wo man ein altes verfallenes Kreuz, aber noch aufrecht, fand. Von dort führte ein Abstieg von etwa

<sup>4)</sup> Colección de documentos inéditos para la Historia de España, tomo 57, p. 473-476,

Sefer, Chacdi.

zwei Leguas, immer durch dichten Wald, in eine kleine Ebene, wo man alte, mit Gras überwachsene Ranchos und verlassene Anpflanzungen traf und nach einer weiteren Viertelstunde ebenen Wegs an das Ufer eines Flusses gelangte, der von Wald und Dorngebüsch umsäumt in steinigen Bette dahinfloss. Diese Lokalität nannten die Indianer Lapoconop, d. h. »gutes Land«. Sie sagten, dass in den Jahren, wo in dem höher gelegenen Terrain der Frost die Saaten vernichtet, sie diese Gegenden aufsuchten und hier ihren Mais pflanzten, der in dem fruchtbaren Terrain schon in fünf Monaten reif würde. Es ist schon ein ziemlich warmes Land. Man fand Zapotebäume und im Walde Sostè (Liquidambar), Palo de Maria, Kautschukbäume, Guayacan und andere nützliche Holzarten. Der Pater unternahm von hier aus noch eine Rekognoszierung einen Bergrücken in die Höhe, der im Norden sich erhebt. Nach einer Legua Anstieg fand man ein aus Steinen und Mörtel aufgeführtes Gebäude zu dem man von allen Seiten auf Stufen hinaufstieg, und auf ihm ein Idol von anderthalb Ellen Höhe, in Gestalt eines sitzenden Löwen. Zwei weitere Leguas führten zu dem Kamme. Da man aber von dort aus keinen Weg, der weiter führte, entdeckte, so kehrte der Pater um. Etwas weiter drangen seine Genossen vor, die den Berg in östlicher Richtung zu umgehen versuchten. Sie waren auch in sofern glücklicher, als sie deutliche Spuren der Ungläubigen antrafen - ein verlassenes Lager und in der Ferne aufsteigenden Rauch, Da man aber nach einem unmittelbaren Zusammentreffen mit ihnen kein Verlangen trug und nur eine Erkundigung beabsichtigt hatte, so kehrte der Pater um und gab von Uenetenango aus dem Präsidenten der Andiencia von Guatemala von den Ergebnissen seiner Reise Bericht.\*)

Als dann 10 lahre später, auf besonderen königlichen Befehl, der Präsident der Audiencia einen allgemeinen Kriegszug gegen die ununterworfenen und unbekehrten Stämme an den Grenzen von Yucatan und Guatemala unternahm und das Hauptkorps über Comitan nach Ococingo zog, um von dort aus in das Gebiet der feindlichen Indianer einzubrechen, wurde der Kapitän Melchor Rodriguez Mazariegos mit einer Kompagnie Spaniern und 162 Indianern in San Mateo Iztatan zurückgelassen, um auf dem von Fr. Diego de Rivas erkundeten Wege nach dem Lacandon vorzudringen. In zwei Tagen erreichte die Truppe den Endpunkt der Diego de Rivas'schen Erkundigung, Labconop. Weitere vier Marschtage durch das gleiche, gebirgige, waldbedeckte Terrain brachten die Expedition zu einem rings von Bergen umsetzten Kesselthal, wo man an einem wasserreichen Bach, der dort in der Doline in einer Vertiefung verschwand, Fundamente alter Gebäude, ganz von Wald überwachsen, vorfand. Kurz darauf gelangte man an einen Fluss, der in tief eingeschnittenem Bett zwischen steilen Ufern dahinfloss und den die Spanier San Ramon nannten. Am Ufer dieses Flusses ging der Marsch durch dichten Urwald weiter, bis man an den Zusammenfluss mit einem andern, grösseren, breiteren Flusse kam, den die Spanier San Joseph nannten und der unzweifelhaft der Hauptarm

 $<sup>^{9}</sup>$ ) Ms. Biblioteca Nacional Guatemala und Villagutierre y Sotomayor, Historia de la Conquista de la Provincia de el Itza (Madrid 1701) 3. 5. pag

des Kio Lacantun war. An dem vereinigten Flusse abwärts marschierend, entdekte man auch bald Spuren von Eingeberene. Weiterhink am am andern [inken] Ufer eine Schar Indianer in Sieht, die den nahenden Spaniern aus Leibeskräften ein utz im pusical, utz im pusical sgut ist mein Herze entgegenschrien, aber dann im Walde versehwanden. Man überschritt auf einer Fähre den Fluss und entdekett nun in einem weiten offenen Camp, von Pflanzungen umgeben, die indianische Stadt sellsst, die man aber verlässen fand.

Die Stadt nahm einen ansehnlichen Raum ein. Der Berichterstatter verorleicht sie mit San Pedro Soloma. Man zählte 103 Häuser. Alle bestanden aus einem massiven, aus dicken Lagen von Palmblättern dicht und fest geflochtenem Dache, das auf starken Pfählen ruhte. Die Vorderseiten der Häuser waren offen. Die Rückseite und die Nebenseiten waren durch ein Pfahlwerk geschlossen und so eine Art Gemach hergestellt, in dem die Weiber kochten und ihren sonstigen häuslichen Verrichtungen oblagen. Jedes derartige Gemach enthielt ein auf starken Pfählen ruhendes Bettgestell, das Raum für vier Personen bot, und kleinere ähnliche für die Kinder. Man fand die Häuser wohl versehen mit Mais, Bohnen, Baumwolle, Webegeräten, Blasrohren, Kalabassen, Töpfen, Trinkschalen, Steinbohrern und Steinmeisseln und andern Geräten. Daneben sauber aus Rohr geflochtene Kindertragen, die hängend über den Bettgestellen angebracht waren und in einer Höhe, dass die Mutter bequem den Säuglingen die Brust geben konnte. Ferner Tanzschmuck und Mengen thönerner, mit bunten Mustern bemalter Tabakpfeifen. Auch Hühner fand man, Truthühner sowohl, wie auch einige spanische Hühner, Hunde und viele zahme Papageien.

Drei der Häuser zeichneten sich durch besondere Grösse aus. Zwei davon dienten als Versammlungshäuser, das dritte und grösste war der Tempel. In ihm fand man eine Menge Idole und vor ihnen Hühner, die man geopfert hatte. Ferner Räuchergefässe mit Spuren von Kopal, zum Teil noch mit heisser Asche, und andere Kultusgeräte.

Nach einem sehr beschwerlichen Marsch von etwa 30 Tagen war auch das Hauteorps von Occinigo aus glücklich eingeröfen, und es gelang nun den verständigen Massnahmen des Genenls das Misstrauen der Indianer zu überwinden und sie zur Rückkehr nach ihrer Stadt zu bewegen. Als oberater Häuptling, dessen Calpul oder Chirimital das zahlreichtes war, wird ein indianer, Namens Cabala genantt. Er war zugleich der Priester der Gemeinschaft, der allein in das Heiligtum ging, allen Opfern beiwohnte und die Elben sehloss. Nach him waren Tuxnöl und Tustetat noch anschnliche Häuptlinge, während Quimbubari, Sirlabna, Chichèl, Tzatzis, Chancur und Polon nur unbedeutweit Gefeliorkanfa hatten.

Die Syrache dieser Indianer muss von der der gustematekischen und chiayanekischen Indianer, die hei der Expedition waren, bertichtiels verschielen gewesen sein. Denn es gelang nur mit vieler Mühre, zum Teil erst mit Zuhlifenahme von Zeichen, sich ihnen verstandlich zu machen. Wenn die oben angeführen Worre utz im pusieat irchtig berichtet sind, wirden sie beweisen, dass die Bewohner jener Stadt, gelech den heutigen. Lacandonen, eine der yutzaksischen verwande Syrache releten. Manner und Weiher gingen nackt, nur mit einer aus einem Streifen Baumwollstoff bestehenden Schambinde bekleidet. Die Männer trugen das Haar lang und in den Ohrläppehen dünne Holstable. Die Weiber hatten die Nasenscheidewand durchhohrt und trugen darin Rohrstückehen oder geldstückgrosse Ringe aus einem gelben durchsichtigen Harz.

Alle waren freundlich und gefällig, teilten den Freunden gern von ihrem Pocol, den aus Maismasse hergestellten Gertraik, und einem andern Getraih, das sie aus rohem Cason bereiteten, mit und waren unglücklich, wenn diese die Gabe verschmälten. Männer und Frauen leben friedlich zusammen. Die Manner arbeiteten flessig auf ihren Feldern, die sie mit Mais, Capsicumpfeffer und Böhnen bestellten, während sie dazwischen Ananas, Banamen, Bataten, Jieannas, sowie Jocotes, Zapote. und andere Frenktläumen anplantzene. Da sie zum Fällen der Waldlüumen mit mer Steinitzet zur Verfügung hatten, die aus einem dunkelgrünen Stein und vorzüglich gearbeitet waren, so stellte die Andage so ausgedehnter Ackerführen in der That eine sieht anschnliche Arbeitalektung dar. Die Frauen waren, ausser mit der Zubereitung der Nahrung und andern häusslichen Arbeitalektion Arbeital

Die Toten bestatteten sie, nicht weit von den l\(\frac{1}{3}\)usern, auf den Felderm, und legten auf die Gr\(\frac{2}\)en der M\(\frac{1}{3}\)nner b\(\frac{1}{6}\)erne Sehnent, Tabakpfei\(\text{firm und nodere Gebrauchsgegens\(\text{taba}\)ld der M\(\frac{1}{3}\)nner, auf die der Weiber M\(\text{Mostheten}\). T\(\text{pig}\)e, Sehalen und andern l\(\frac{1}{3}\)usern zu die der Bestattung wurden T\(\text{anze}\) ausgef\(\text{tilm tru und aller\(\text{had}\)aberg\(\text{daber}\)ibstite daserf\(\text{daber}\)ibstite der Feisigke Zerenonien vorgenommen.

Die Indianer berichteten noch, dass ihre Stadt die einzige noch übrige sei, die andren wären in den Greuchteigen verbrannt worden, und ihre Bewohner irren in den Wäldern umher. Ebenso wären die fünf Dörfer, die in der Nahe der Lagune, die das Haupteorps auf dem Wege von Ococingo hierher passiert hatte, früher bestanden hätten, verbrannt worden. Ihre Bewohner hätten sieh 25 Tagereisen flussabwärts an dem Ufer der Plüsse von Partenote und Tenosique niedergelassen. Noch von einer andern Stadt erzählten sie: Petenca, die 20 Tagereisen flussabwärts gelegen sei, voller streitharer und ihnen feindlich gesinnter Indianer, die ihnen die Kanu, die sie früher in dem grossen Flusse gehabt hätten, gestohlen hätten. Von Petenca sollte man im Kanu flussanfwärts fahrend in 15 Tagen nach Coban gelangen. Von ihrer eigenen Stadt aber käme man über Land in 18 Tagen nach Coban, und die Indianer der dortigen Gegend unterheiten Verhäudung mit ihnen.

Spätte erfuhr man noch von ein paar andern Stüdten, Peta und Mop. Der erstere Name erinnert an das allerdings viel weiter ensfernte Peta-A, das Dr. Sapper als Wohnort heutiger Lacandonen nennt. Als im folgenden Jahre (1606) eine zweite Espedition von Sam Mateo Intatan nach der von uler Kolonne des Mazariegos entdeckten Stadt, die die Spainer Villa de Nisetars beforne de los Diodress getauft hatten, unternommen wurde, gab man sich die Mühe, die oben genannten beiden Stüdte aufrassuchen. Man erreichte sie nach einem viertliggen Masseh durch den Urwald. In Peta fand man 117, in Mop 105 Familien. Sie versprachen, litre Doufer zu verlassen und sich mit den anderen in der Villa de Nusetra Sehöra de les Dolores anzusiedeln. Der Führer der Expedition lieses dann 15 Boote bauen und fuhr in ihnen den Rio Grande de el Lacandón berunter, in der Suche nach der Lagune de el ltra, von deren Insel und den streitbaren Indianern auf ihr die Lacandonner viel zu erzählen wussten. Als man aber dann nach einer Fährt von 32 Leguas den Lacandon hihau in den grossen Chaumacitar einlief, führ man diesen nicht himuter, sondern hinauf in der Richtung nach der Vera Paz. Man fand hier und da Spuren der Anweschnict von Indianern, man fand verlassener, vom Urvald übervassener Fundamente alter Gebäude, die grosse Lagune und ütre Insel fand man aber nicht, und so kehrte man nach der Villa de Nustera Schorze de loss Dolores zurück. 9

lch habe diese Nachrichten über die Lacandonen hier zusammengestellt, nicht wei ich etwa glaubte, dass wir in diesen Bewohnern der Waldregion des Lacantun direkte Nachkommen oder nahe Verwandte der Erbauer der alten Monumente von Chaculá zu erkennen haben, sondern weil das, was hier der Chronist über die Lebensverhältnisse der Lacandonen zu berichten weiss, im grossen und ganen auch für die Chaculá-Bewohner zugetroffen haben wird, mit dem Unterschieden natürlich, die der Aufenfahalt in einem höher gelegenen und kläteren Lande mit sich bringt.

Eine Thatsache müssen wir indes dem Bericht noch hinzufügen, über die der Erzähler schweigt, weil er die Verhältnisse nicht kannte und nicht zu beurteilen verstand, die wir aber mit Sicherheit ebensowohl für die Lacandonen des sechzehnten und siebzehnten lahrhunders voraussetzen müssen, wie sie für die Indianer der Vera Paz, die Maya-Stämme von Chiapas und die alten Bewohner von Chaculá gegolten hat, - die Thatsache, dass alle diese Stämme im Besitze der Elemente iener eigenartigen und hochentwickelten Kultur waren, deren grossartigste Schöpfungen wir in den Monumenten von Copan Ouiriguá, Palenque und der Ruinenstätten des Usumacinta bewundern. Für die alten Stämme der Vera Paz ist dies durch die Ausgrabungen der Herren Erwin P. Dieseldorff und Dr. Carl Sapper erwiesen. Die grösseren und kleineren Thonaltertümer, die dabei zu Tage gekommen sind, insbesondere die schönen Stücke, die Herr Dieseldorff in San Juan Chamelco, S. Pedro Carchá, in Chamá und andern Orten gefunden hat, zeigen in allen Einzelheiten, in den Hieroglyphen, dem Ausdruck der Figuren, ihrer Ausstattung und in zahlreichen kleinen Darstellungen den Typus der Monumente von Copan.\*\*) Die alten Bewohner von Chaculá waren augenscheinlich ärmlicher und bäuerischer. Besondere Kunstformen und besondere Kultusformen sprechen in den Resten, die wir sammeln konnten, unverkennbar sich aus. Dass aber auch diese Stämme die Kunst und Wissenschaft und die Kultur der Erbauer der Monumente von Copan und Quiriguá kannten und besassen, das zeigen vor allem zwei Denkmale, die wir, allerdings von ihrer ursprünglichen Stelle entfernt, in

<sup>9)</sup> Juan de Villagutierre y Sotomayor. Historia de la Conquista de la provincia de el Itra. Madrid 1701. lib. 4 cap. 11—18; lib. 5 cap. 5, 6, 18; lib. 6 cap. 6.

<sup>\*\*\*</sup> Vgl. meinen Aufsatz über "Altertümer aus Guatemala» in "Veröffentlichungen aus dem Königl. Museum für Völkerkunde« Bd. IV, Heft 1 (Berlin 1895).

Sacehaná, einer Finca, die auf dem Wege von Tepanenajoum nach Charula Jussiert wird, als Fliesensteine in einem um das Wohngebäude führenden Gange vermauert fanden, die aber, in dem Kalkstein der Gegend gearbeitet, der unmittelbaren Nachbarschaft entstammen missen, von denen mir in der That auch nachher auf das Bestimmetset versichert wurde, dass sie aus einer der Hauptruinenstätten der Gegend, der alten Stadt von Quen Santo, nach Sacchand gebracht worden seien. Es sind die Stelenbruichstücke, deren Vorderseiten unten (Seite 17) in den Abb. 5 und 6 wiedergegeben sind.

Die Mayastämme von Guatemala, Chiapas und Yucatan haben mit den Völkern des im engeren Sinne mexikanischen Kulturkreises das eigentümliche kalendarische System gemeinsam, das, wie es scheint, aus der Beobachtung des Sonnenlaufs (365 oder 5 × 73 Tage), im Verein mit dem der Venus (584 oder 8 × 73 Tage) entstanden, mit grossen Perioden von 20 × (5+8) × 73 Tagen rechnete und deshalb als chronologische Einheit einen Zeitraum von 20 × (5 + 8) oder 20 × 13 Tagen setzte. Diese 20 × 130 der 260 Tage, für welche die Mexikaner den Ausdruck tonal-amatl, die Yukateken entsprechend u unh kin, dass heisst »das Buch der Tage» verwendeten, wurden durch Kombination von 20 Zeichen und 13 Ziffern in fortlaufenden Reihen bezeichnet, dergestalt, dass in der That es erst nach 20 x 13 oder 260 Tagen eintraf, dass derselbe Tag wieder dasselbe Zeichen und dieselbe Ziffer erhielt. Während nun aber die Völker des eigentlich mexikanischen Kulturkreises sich auf das Rechnen mit Tonalamatl, mit Sonnenjahren von 365 Tagen und mit grossen Perioden von 20 X 13 X 73 Tagen oder 52 Jahren beschränkt zu haben scheinen, waren bei den Mayastämmen noch andere Zeitrechnungsarten in Geltung. In den Annalen der Cakchiquel finden wir eine Rechnung nach Zeiträumen von 20 Tagen (vinak), 20 × 20 oder 400 Tagen (huna) und 20 × 400 oder 8000 Tagen (may). Das war vielleicht die ursprüngliche Reehnung, die sich streng an das bei diesen Stämmen übliche vigesimale Zahlsystem anschloss. Bei den Yukateken aber, und so auch in den Handschriften und auf den Monumenten, ist dieses System durch ein anderes ersetzt, in welchem das zweite Glied der ansteigenden Reihe nicht mehr 20 x 20 oder 400, sondern 20 × 18 oder 360 ist, eine Zahl, die der Länge des Sonnenjahres sehr nahe steht. Man rechnete also nach Einzeltagen (kin), nach Zeiträumen von 20 Tagen (uinal), nach solchen von 20 × 18 oder 360 Tagen, die die Yukateken mit dem Ausdruck tun >Stein« bezeichneten, nach solchen von 20 X 360 Tagen, für die in Yucatan der Ausdruck Katun üblich war,") und nach solchen von 20 × 20 . 360 Tagen, für welche mir aus dem Yukatekischen kein Ausdruck bekannt ist. Es ist möglich, ja wahrscheinlich, dass die Ausdrücke, die das Tzeltal-Vokabular für 20, 400, 8000, 160 000 angiebt - tab, bac, bac baquetic, mam - in Wahrheit die Zahlen 20, 360, 7200, 144 000 bezeichnen, so dass also der Tzeltal-Ausdruck tab «Strick» dem Yukatekischen uinal «Mann» oder «Vermehrung», das Tzeltal bac

<sup>\*)</sup> Dass das die eigentliche L\u00e4nge des Katun war, und nicht 20 Jahre, wie die alten Chronisten angeben, noch 24 Jahre, wie Pio Ferre, Cyrus Thomas und andere Archiologen behaupten, habe Ich in Zeitschrift für Ethnologie NXIII (1891) S. H13 und ebend. XXVII (1893) S. H42 nachgewiesen.

-Knochen, dem Maya tun Stein, Tzeltal bac baquetie der Knochen der Knochen der Knochen sieher Knochen der Knochen ab höbere Einheit, dem Maya Katun, das vielleicht \*Doppelstein\* bedeutet, entsprechen, und dann der Tzeltal-Ausdruck man \*Grossvater\* und vielleicht ein ähnlicher Ausdruck des Yukatelischen die höchsten Zeitrüme, mit denen man rechnete, die Cyklen von wanzig Katunen, beziechneten.

Wie nun bei dem indischen, sogenannten aralischen System, der Zifferschreibung, das bei den europaischen Klutwordkern allgemein angenommen ist, die in Vielfachen der Zahl vo. aufseigenden Multipilkanden, die Zehner, Hunderter, Tausender u. s. w. nicht voll ausgeschrieben werden, sondern einfach durch die Stellung der Multiplikatoreniffern in einer von rechts nach links aufsteigenden Rehe bezeichnet sind, so unterscheiden auch die Maya, wie Vörstemann dies an den Zahleureihen der Dezedener Handschrift nachgewäsen hat, die Einer, Zwanziger, Drebundertundt

sechziger, die Zwanzigfachen von Dreihundertundsechzig und die Zwanzigfachen von Zwanzigfachen von Dreihundertundsechzig einfach durch die Stelle der Multipilkatorenzahlen in einer von unten nach oben aufsteigenden keine. Als Züffern dienten dabei Punkte oder kleine Kreise, die eine Flünder, und sie nach Bedarf zu mehreren nebeneinander gesechrieben und miteinander kombiniert swurden. Als Zeichen für die Null swurde in den Handschriften das in der Regel mit roter Farte gemakte Bild eines Schneckengebäusses verwankt. — So bezeichnetz z. B. in der Abb. 3, die dem Blatte 24 der Dresdoner Handschrift entnommen ist, die an der rechten Seite sethen der Süfferreich die Zablet an der rechten Seite sethen der Süfferreich die Zablet an der rechten Seite sethen der Süfferreich die Zablet an der rechten Seite sethende Züfferreich die Zablet seite sethen der Sufferreich die Zablet an der rechten Seite sethende Züfferreich die Zablet seite seite seite zu der zu seite an der rechten Seite sethende Züfferreich die Zablet seite seite seite zu seite seite seite seite zu seite seite zu seite seite seite seite zu seite seite seite seite zu seite seite zu seite seite seite seite zu seite seite



Abb. 3. Dresdener Handschrift. Blut 24. links unten.

Und diese Summe von 1364360 Tagen giebt den genauen Abstand 'des unten an zweiter Stelle stehenden Datums 1 ahau 18 kayab von dem an erster Stelle stehenden 4 ahau 8 eumku an.

Die grossen Monumente der Ruinenstätten von Copan, Quirigust, Palenque und der alten Stüdte der Susmaniaria sind in der Plantpsachen intelts anderes als Darstellungen bestimmter Abschnitte der grossen Zeiträume, die die Maya mit dem Namen Katun bezeichneten, und die, wie ich oben anführte, 20×360 Tage oder 19 Jahre und 265 Tage (das Sonnersjahr zu 365 Tagen gerechnet) umfassten. Ich habe nachgewiesen, ") dasse es gerade die Anfänge der vier Vierrel eines Katun sind, die durch die Errichtung vom Mommenten ausgezeichnet wurden. Diese An

Vgl. meine Mittellungen über die Monumente von Copanund Quirigua in »Zeitschrift f
ür Ethnologies XXXI (1899) S, 736 und XXXII (1900) S, 221.

fangstage sind auf den Monumenten durch Ziffer und Zeichen (z. B. 10 ahau) und die Angabe bezeichnet, in welchen der 18 zwanzigtägigen Zeiträume, die die Maya neben fünf überschüssigen Tagen in dem Sonnenjahre unterschieden, und auf den wievielten Tag dieses Zeitraums der betreffende Tag fiel (z. B. 18. ch'en). Also gewissermassen durch Namen und Monatsdatum. Da aber nach dem eigentümlichen



der Hieroglyphenreihen der Steta M von Copan.

und dessen Grundzüge ich oben entwickelte, die gleiche Kombination von Tagesnamen und Monatsdatum immer nach 52 Jahren wiederkehrt, so wird auf den Monumenten eine genauere chronologische Fixierung dadurch hergestellt, dass der Abstand des Anfangstages des betreffenden Katunabschnittes von einem und demselben Anfangstage, der für alle Monumente der gleiche ist, angegeben wird. Dieser Normalanfangstag trägt den Namen 4 ah au und ist der achte des Uinal (sogenannten Monats) Cumku (8. cumku). Er bezeichnet zugleich den Anfang eines Katun und eines Cyklus und liegt über neun Cyklen oder mehr als 3 1/4 tausend lahre vor der Zeit der Errichtung der Monumente. Die grossen Zahlen, die zur Bezeichnung der Abstände von ihm oder der Zeit, die seit ihm verflossen ist, notwendig sind, sind an der Spitze der Hieroglyphenreihen der Monumente unmittelbar vor dem Datum angegeben, das, wie ich sagte, die Zeit der Errichtung des betreffenden Monuments, den Anfangstag eines bestimmten Katunviertels, angiebt. Aber diese Zahlen sind hier nicht in der Weise, wie oben in Abb. 3, durch übereinander geordnete, mit bestimmtem Stellungswert behaftete Ziffern zum Ausdruck gebracht, sondern in monumentalerer Art durch Multiplikatorenziffern, neben denen die Multiplikanden durch bestimmte hieroglyphische Zeichen oder figürliche Symbole bezeichnet sind. Oder es werden sogar auch die Multiplikatorenziffern durch Figuren oder Köpfe von Figuren ersetzt, indem eine sakrale, immer in derselben Folge aufgestihrte Reihe von dreizehn Gottheiten für die Zahlen 1-13 bezeichnend wird. Ich habe diese Verhältnisse in zwei in der Zeitschrift für Ethnologie vom Jahre 1899 und

1900 veröffentlichten Aufsätzen klargelegt und muss mich hier darauf beschränken, auf das dort Gesagte zu verweisen. Um aber einen direkten Vergleich mit den von uns in Sacchana gefundenen Monumenten zu ermöglichen, habe ich in Abb. 4 den oberen Teil der Hieroglyphenreihen der Stela M. von Copan wiedergegeben.

Die Hieroglyphengruppen sind auf den Monumenten immer in paarigen Reihen geordnet, dergestalt, dass die Lesung immer von links nach rechts und von oben nach unten fortschreitet. Ich habe diese Art der Lesung in Abb. 4 durch die beigesetzten



Abb. 5. Stelenbruchstück I von Sarchania.

Ziffern angezeigt. Die unpaarige grosse Hieroglyphe am Kopf der Reihe, die ich mit o bezeichnet habe, ist gewissermassen nur dekorativ. Es ist die Hieroglyphe Katun, »Zeitperiode», in kalligraphischer, dekorativer Ausgestaltung, Der Kopf, der in der oberen Hälfte der Hieroglyphe zu sehen ist, scheint ein Ausdruck einer bestimmten Himmelsrichtung zu sein. Unter dieser dekorativen Anfangshieroglyphe folgen dann die eigentlich bedeutsamen Hieroglyphen, An der Stelle 6 und 7 steht das Datum, welchem dieses Monument geweiht ist, der Tag 8 ahau 8 zo'tz, d. h. der Tag, der mit der Ziffer 8 und dem Zeichen ahau benannt und der der achte des Uinal (oder sovenannten Monats) zo'tz (Fledermaus) ist. Dieser Tag ist der Anfangstag des zweiten Viertels des siebzehnten Katun in dem zehnten, auf den Normalanfangstag 4 ahan Seumku

folgenden 144000-tägigen

Cyklus. Und das ist in den Hieroglyphengruppen 1-5 gesagt, indem diese die Cyklen, die Katun, die Tun, die Uinal und die Einzeltage angeben, die seit jenem Normalanfangstag bis zu dem Tage, dem die Stela M von Copan errichtet wurde, verflossen sind. Man sieht, dass in diesem Falle es neun Cyklen von 144 000 Tagen, 16 Katun (oder Perioden von 20 × 360 Tagen), 5 Tun (Perioden von 360 Tagen) waren. Und dass ausser diesen Cyklen, Katun, Tun keine Uinal oder zwanzigtägige Zeiträume und keine Einzeltage zu zählen seien, wird in den Gruppen 4 und 5 durch die den oberen Teil dieser Gruppen bildenden Symbole, die die Bedeutung »Null- haben, angezeigt.

gruppen, die in ganz ähnlicher Weise auf sämtlichen Stelen von Copan und Quiriguá, den Altarplatten von Palenque u. s. w. vorkommen, die Symbole, die auf der Vorderseite der von uns in Sacchana gefundenen Stelenbruchstücke (Abb. 5 und 6) zu schen sind, so erkennt man ohne weiteres, dass hier belee, Chamba

Vergleicht man nun mit diesen Hieroglyphen-



Alsh. 6. Stelenbruchstück von Sacchaná.

am Kopf der Hieroglyphengruppen dasselbe dekorative Katunzeichen steht, wie auf dem eben besprochenen Monument, dass diesem ähnliche mit Ziffern versehene Hieroglyphen folgen, nur mit dem Unterschied, dass in Abb. 4 die Ziffern über, in Abb. 5 und 6 dagegen vor den Hieroglyphen stehen, dass endlich (in Abb. 6) an sechster und siebenter Stelle ein Datum steht, in dessen erster Hälfte man den Tag 2 ahau erkennen muss. Die Hieroglyphen sind eckiger und ungeschickter gezeichnet. Der rauhe, in Platten spaltende und leicht verwitternde Karstkalkstein ist ein Material, das an Brauchbarkeit nicht entfernt dem schönen rötlich-grauen Andesitgestein, das die Steinmetzen von Copan und Quirigua zur Verfügung hatten, zu vergleichen ist. Auch werden die bäurischen Bewohner der rauben, fernab von den grossen Verkehrswegen gelegenen Gebirgsdörfer schwerlich Künstler unter sich gehabt haben, die sich mit denen der oben genannten viel bedeutenderen, dem fruchtbaren Niederlande und der grossen Handelsstrasse nahe gelegenen Gemeinden hätten messen können. Leider sind es eben auch nur Bruchstücke von Stelen, die wir in Sacchaná gefunden haben, und die Zeichen auf ihnen sind infolge der leichten Verwitterbarkeit des Steins und weil die Platten jahrelang als Estrichsteine gedient haben, zum Teil undeutlich geworden und verstümmelt. Nichtsdestoweniger lässt sich Stela II (Abb. 6) mit Sicherheit in folgender Weise lesen:

Und auf Stela I (Abb. 5) lesen wir:

und müssen, das ergiebt sich aus der Rechnung, als <sup>6</sup>), <sup>6</sup>), <sup>5</sup>) die folgenden drei Zeichen ergänzen:

Es bezeichnen demnach die von uns in Sacchana gefundenen Stelenbruchstücke die Anfangstage zweier Katunviertel, und zwar das zweite und dritte Vierrel des dritten Katun des elften Cyklus. Diese Tage fallen 5600, bezw. 5607, Tonalamatl und 3680, bezw. 3004, Sonnenibhre nach dem Normahanfangstage 4 ahau 8 cumku.

lch gebe auf Seite 35-37 in etwas vervollständigter Gestalt eine Tabelle wieder, die ich in der zweiten der oben genannten beiden Abhandlungen veröffentlicht habe, in ihr die auf die Anfänge der einander folgenden Katunabschnitte, oder Tun, fallenden Kombinationen von Tagesnamen und Uinal-"sogenannten Monats»

Daten zusammengestellt, vom ersten Tun des zehnten Cyklus an, und habe durch eine fette Umrahmung die Tagenamenaffern der Katunabschnitte hervorgehoben, die durch ein Monument ausgezeichnet worden sind, während ich durch eine einfache Umrahmung neben der Tagesamenariffer angegeben habe, wo eines der Daten der Monumente nicht auf den Aufang eines Katunabschnitts, sondern in den Zeitraum eines solchen bineinfallt.

Variationen der Tun-Anfänge (vom ersten Tun des zehnten Cyklus an).

| No. | 1   | 2   | 3   | 4   | 5    | 8   | 7    | 8   | 9  | 10  | 11  | 12 | 13 |      |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|----|-----|-----|----|----|------|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -1  | 8   | 2   | 9   | 3   | 10   | 4   | 11   | 5   | 12 | 8   | 13  | 7  | 1. | ahau | _ | 13 | , ech — [Colomee 6] Quirigus,                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2   | 4   | 11  | 5   | 12  | 8    | 13  | 7    | . 1 | 8  | 2   | 9   | 3  | 10 |      | - | 8  | Krute P<br>i. ceh — [Columne 5] Im 5. Uinel,<br>12. cuban, 5. kayab,<br>Quirigná, Stela F, West,<br>u. Stela E                                                                                                                                                         |
| 3   | 13  | 7   | 1   | 8   | 2    | 9   | 3    | 10  | 4  | 11  | 5   | 12 | 6  |      | _ | 3  | . och                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4   | 9   | 3   | 10  | 4   | 11   | 5   | · 12 | 6   | 13 | 7   | 1   | 8  | 2  | 100  | _ | 18 | sec                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5   | 5   | 12  | 8   | 13  | 7    | 1   | 8    | 2   | 9  | . 3 | 10  | 4  | 11 | - 0  | - | 13 | . nec                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8   | 1   | 8   | 5   | 9   | 3    | 10  | 4    | 11  |    | 12  | 8   | 13 | 7  | **   | - |    | . zie                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7   | 10  | _4_ | 11  | 5   | 12   | 6   | 13   | 7   | 1  | 8   |     | 9  | 3  | 14   | - | 3  | . x = 0                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8   | 6   | 13  | 7   | 1   | 8] : | 2   | 9    | 3   | 10 | 4   | 11  | 5  | 12 | ahao |   | 18 | <ol> <li>yax — [Columnes] Im 9. Uinal,</li> <li>12. abau, 18. camku.</li> <li>Copus, Stela A. — [Ostumes 7] Sapphani I.</li> </ol>                                                                                                                                     |
| 9   | 2   | 9   | 3   | 10  | 4    | 11  | 5    | 12  | 8  | 13  | . 7 | 1  | 8  | **   |   | 13 | yıx — [Columne 5] Copan,<br>Stela B. Altar S. Altar G 2.<br>— Quirigud, Schlangen-<br>kopf M.                                                                                                                                                                          |
| 10  | 11  | 5   | 12  | 8   | 13   | 7   | 1    | 8   | 2  | 9   | 3   | 10 | 4  |      | _ | 8  | . yes                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11  | 7   | 1   | 8   | 2   | 9    | 3   | 10   | 4   | 11 | 5   | 12  | 8  | 13 | -    |   |    | . yax — [Columne 6] Quirigué,<br>Stela K                                                                                                                                                                                                                               |
| 12  | 3   | 10  | 4   | 11  | 5    | 12  | 8    | 13  | 7  | 1   | 8   | 2  | 9  |      | - | 18 | ch'es                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13  | 12  | 6   | 13  | 7   | 1    | 8   | 2    | 9   | 3  | 10  | 4   | 11 | 5  | ahau | - | 13 | l. ch'es [Columne 7] Sac-<br>ohana II                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14  | 8   | 2   | _9_ | 3   | 10   | 4   | 11   | 5   | 12 | 8   | 13  | 7  |    |      | - | 8  | ch'en - [Columne 5] Copan,<br>Stein D                                                                                                                                                                                                                                  |
| 15  | 4   | 11  | 5   | 12  | 6    | 13  | - 7  | 1   | 8  | 2   | 9   |    | 10 | -    |   |    | . ch'en — [Colamne 5] Im<br>14. Umal. 7. imin. 19. no.<br>Hisroglyphenhand von<br>Menché Tinamit (Mands-<br>ley 1884)                                                                                                                                                  |
| 18  | 13  | 7   | 1   | 8   | 2    | 9   | 3    | 10  | 4  | 11  | 5   | 12 | 8  |      |   |    | i. mol                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 17  | 9 5 | 12  | 10  | 13  | 11   | 5   | 12   | 2   | 13 | 7   | 1   | 4  | 11 |      | _ |    | mol                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 19  | 1   |     | 2   | 13  |      |     | 8    |     |    |     |     |    |    | **   | _ |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | ·   | 8   |     |     | 3    | 10  | ٠    | 11  | 5  | 12  | 8   | 13 | 7  |      | _ | 3  | mol — [Columne 5] (Hule<br>platte von Tikal L. H. —<br>Im 18, Usnal. 6 ix. 12 y nx-<br>kin. Menché Tinamit.<br>Stels 12. (Maler 1807)                                                                                                                                  |
| 20  | 10  | 4   | 11  | 5   | 12   | 6   | 13   | 7   | 1  | 8   | 2   | 9  | 3  | **   | - | 18 | . yaxkın                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 21  | 0   | 13  | 7   | _1_ | 8    | 2   | . 9  | 3   | 10 | 4   | 11  | 5  | 12 |      | - | +3 | yaxkin — [Columne t] Qui-<br>rigui Stela C, West                                                                                                                                                                                                                       |
| 22  | 2   | 9   | 3   | 10  | 4    | _11 | 3    | 12  | 8  | 13  | 7   |    | 8  | 10   | - |    | . yankin                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 23  | 11  | 5   | 12  | 6   | 13   | 7   | 1    | 8   | 2  | 9   |     |    | 4  | -    |   |    | . yaxkin                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 24  | 7   | 1   | 8() | 21  | 9)_  | 3   | - 10 | •   | 11 | 5   | 12  | 8  | 13 | -    | _ | 48 | 5. xul — [Columne 3] Im 14, Uinal,<br>S. ahan, 13, pop. Palen-<br>que, Palestitreppe. — [Co-<br>limne 4] Im 1. Uinal<br>5 eth, 14 yaxkia. Hiero-<br>giyphentafel von Piedras<br>negras. — [Columne 5]<br>Im 14, Uinal, 9 ahan,<br>13 pop. Holsplatte von<br>Tibel III. |

| No.                  | 1       | 2  | 3       | 4   | 5       | 6         | 7       | 6       | 9            | 10 | 11 | 12      | 13     |      |       |     |            |                                                                                                                                                                 |
|----------------------|---------|----|---------|-----|---------|-----------|---------|---------|--------------|----|----|---------|--------|------|-------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25                   | 3       | 10 | 4       | 11, | 5       | 12        | 6       | 13      | 7            | 1  | 8  | 2       |        | abau | -     | 13  | , xul      | -{Colemac 4   Im 15 Unu<br>5 nhun, 8 no. Copa<br>300la L                                                                                                        |
| 26                   | 12      | 6  | 13      | 7   | 1       | 8         | 2       | 9       | 3            | 10 |    | 11      | 5      | 100  | -     |     | xul        |                                                                                                                                                                 |
| 27                   | 6       | 2  | 9       | 3   | 10      | 4         | 11      | 5       | 12           | 8  | 13 | 7       | 1      |      | -     |     | . xel      |                                                                                                                                                                 |
| 85                   | 4       | 11 | 5       | 12  | 6       | 13        | 7       | - 1     | 8            | 2  | 9  | 3       | 10     | -    |       |     | trec       |                                                                                                                                                                 |
| 30                   | 13      | 3  | 10      | 4   | 11      | 5         | 3       | 8       | 13           | 7  | 1  | 12      | 6 2    | 7    | -     |     | trec       | [Columne 4]. Im 15. Um<br>12 imin, 4 pop. Hier<br>glyphenplatte von Mench<br>Tinamit (Maler 1897).—<br>[Columne 5] Menchi T<br>maunit, Stein 11 [Mal-<br>1897). |
| 11                   | 5       | 12 | 8       | 13  | 7       | 1         | 8       | 2       | 9            | 3  | 10 | 4       | 11     |      | -     |     | trec       |                                                                                                                                                                 |
| 12                   | 1       | 8  | 2       | 9   | 3       | 10        | 4       | 11      | 5            | 12 | 6  | 13      | 7      | 100  | -     |     | . 10°ts    |                                                                                                                                                                 |
| 13                   | 10      | 4  | 11      | 5   | 12      | 8         | 13      | 7       | 1            | 8  | 2  | 9       | 3      | -    |       |     | so'ti      |                                                                                                                                                                 |
| 15                   | 8       | 13 |         | 10- | 4       | 2         | 9 5     | 3<br>12 | 10           | 13 | 11 | 5       | 12     | -    | _     |     | 10°t       | tz — [Columne 5] Qalrigu<br>Steln J; Copan, Stela<br>t — [Columne 4] I                                                                                          |
| 16                   | 11      | 5  | 12      |     | 13      | Al Ciklus | 1       | 8       | 2            | 9  |    | 10      | 4      |      |       |     | zip.       | ti. Umal, 3 lama<br>6 mac. Copus, Altar                                                                                                                         |
| 7                    | 7       | 1  | 8       | 5   | 13      | 3         | 10      | 4       | <del>-</del> | 5  | 12 | 6       | 13     |      |       |     | nip.       |                                                                                                                                                                 |
| g I                  | 3       | 10 | 4       | 11  | 5       | 12        | 6       | 13      | 7            | ĭ  | 8  | 2       | 9      |      |       |     | rio.       |                                                                                                                                                                 |
| 9                    | 12      | 6  | 13      | 7   |         | 8         | 2       | 9       | 3            | 10 |    | 11      | 5      |      | -     |     |            | — [Columne 5] Quirigu<br>Stela F, Out; Copa<br>Stela N                                                                                                          |
| ۰                    | 6       | 2  | 9       | 3   | 10      | 4         | 11      | 5       | 12           | 6  | 13 | 7       | 1      |      |       | 18  | uo         | SOUL N                                                                                                                                                          |
| ĭŀ                   | 4       | 11 | 5       | 12  | 6       | 13        | 7       | 1       | 8            | 2  | 9  | 3       | 10     |      | _     | 13  | 100        |                                                                                                                                                                 |
| 12                   | 13      | 7  | 1       | 8   | 2       | 9         | 3       | 10      | 4            | 11 | 5  | 12      | 8      |      | -     |     |            | - [Columne 5] Im 5. Uin.<br>8. caban, 5. yanki                                                                                                                  |
| 3                    | 9       | 3  | 10      | 4   | 11      | 5         | 12      | 6       | 13           | 7  | 1  | 8       | 2      |      |       |     | no.        | Quirigus, Steln D. We                                                                                                                                           |
| 4                    | 5       | 12 | 8       | 13  | Ť       | 1         | 8       | 2       | 9            | 3  | 10 | 4       | 11     |      |       |     | pop        | — [Columne 3] (I<br>17. Uinal, 1, ah au, 18. k.<br>yab, Dreadener Han<br>schrift 14] — [Columne<br>Querigua, Stela D, Ost.                                      |
| 5                    | 1       | 0  | 2       | 9   | 3       | 10        | 4       | 11      | 5            | 12 | 6  | 13      | 7      | -    | -     |     | pop        |                                                                                                                                                                 |
| 8                    | 10      | 4  | 11      | 5   | 12      | 6         | 13      | 7       | 1            | 8  | 2  | 9       | 3      |      |       |     | pop        |                                                                                                                                                                 |
| 7                    | 6       | 13 | 7       | 1   | 8       | 2         | 9       | 3       | 10           | 4  | 11 | ŝ       | 12     | **   | 271.0 |     | pop        |                                                                                                                                                                 |
| 8                    | 2       | 9  | 12      | 10  | 13      | - 11      | 5       | 12      | 6            | 13 | 7  | 10      | R<br>4 |      |       |     |            | kaba — [Columna 3] C<br>pan, Steln P<br>ska — [Columne 5] Quis                                                                                                  |
| ٠,                   |         |    | 10      | 0   | -       |           |         | ÷       |              |    |    |         |        |      |       |     |            | gut, Stela E, Ost                                                                                                                                               |
| 0                    | 7       | 1  | 6       | 2   | 9       | 3         | 10      | 4       | 11           | 5  | 12 | 6       | 13     |      | -     |     | . cem      |                                                                                                                                                                 |
| 2                    | 3<br>12 | 6  | 13      | 7   | 5       | 12        | 6       | 13      | 3            | 10 | 4  | 2<br>11 | 5      |      | -     |     | cam        | ku — [Columne 4] Cop<br>Smlo I                                                                                                                                  |
| 3                    | 6       | 2  | 9       | 3   | 10      | 4         | 11      | 5       | 12           | 6  | 13 | 7       | 1      |      | _     | 18. | kays       | ib                                                                                                                                                              |
| 4                    | 4       | 11 | 5_      | 12  | 6       | 13        | 7       | 1       | 8            | 2  | 9  | 3 ,     | 10     |      |       |     |            | ab — [Columne 5] Qua<br>guá, Stela A, Ost                                                                                                                       |
| 5                    | 13      | 7  | 1       | 8   | 2       | _ 9       | 3       | 10      | 4            | 11 | 5  | 12      | 6      |      |       |     | kaye       |                                                                                                                                                                 |
| 6                    | 9       | 3  | 10      | 4   | 11      | 5         | 12      | 6       | 13           | 7  | 1  | 8       | 2      | 10.  |       |     | kays       | ıb                                                                                                                                                              |
|                      | 5       | 12 | 6       | 13  | 7       | 1         | 8       | 2       | 9            | 3  | 10 | 13      | 7      | **   |       |     | pax        |                                                                                                                                                                 |
|                      | 10      | 8  | 2<br>11 | 5   | 3<br>12 | . 6       | 4<br>13 | 7       | 5            | 8  | 2  | 6       | 3      |      | _     |     | pax        | - [Columne 5] Quariga<br>Krote B                                                                                                                                |
| 8                    |         |    |         | 1   | 8       | 2         | 9       | 3       | 10           | 4  | 11 | 5       | 12     |      |       | 3   | pax        |                                                                                                                                                                 |
| 8                    | 6       | 13 | 7       |     |         |           |         |         |              |    |    |         |        |      |       |     |            |                                                                                                                                                                 |
| 17<br>18<br>19<br>10 |         | 13 | 3       | 10  | 4       | 11        | 5       | 12      | 6            | 13 | 7  | 1       | а.     | **   | _     | 18  | mon        | n                                                                                                                                                               |
| 18                   | 6       |    |         |     | 4       | 11 7      | 5       | 12      | 6 2          | 13 | 7  | 10      | 8-     |      | _     |     | mon<br>mon |                                                                                                                                                                 |

| No.                  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8   | 9  | 10 | 11  | 12 | 13 |        |   |                                            |
|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|--------|---|--------------------------------------------|
| 64                   | 3  | 10 | 4  | 11 | 3  | 12 | 6  | 13  | 7  | 1  | 8   | 2  | 9  | altero |   | 3. monn — [Colemne 5] Quir<br>gen, Krote G |
| 65                   | 12 | 6  | 13 | 7  | 1  | 8  | 2  | . 9 | 3  | 10 | 4   | 11 | 5  | -      | - | 18, kankin                                 |
| 66                   | 8  | 2  | 8  | 3  | 10 | 4  | 11 | 5   | 12 | 6  | 13  | 7  | 1  |        | _ | 13 ksukin                                  |
| 67<br>68             | 4  | 11 | 5  | 12 | 6  | 13 | 7  | 1   | 8  | 2  | 9   | 3  | 10 | -      |   | S knakiu                                   |
| 68                   | 13 | 7  | 1  | 8  | 2  | 9  | 3  | 10  | 4  | 11 | 5   | 12 | 6  |        |   | 3. keakin                                  |
| 69                   | 9  | 3  | 10 | 4  | 11 | 5  | 12 | 6   | 13 | 7  | 1   | 8  | 2  |        | - | 18. mac — [Columne 5] Quirign<br>Kröte O   |
| 70                   | 5  | 12 | 6  | 13 | 7  | 1  | 6  | 2   | 9  | 3  | 10  | 4  | 11 |        | - | 3. mac                                     |
| 71                   | 1  | 8  | 2  | 9  | 3  | 10 | 4  | 11  | 5  | 12 | - 6 | 13 | 7. | 1.     |   | S. mac                                     |
| 70<br>71<br>72<br>73 | 10 | 4  | 11 | 5  | 12 | 6  | 13 | 7   | 1  | 8  | 2   | 9  | 3  |        |   | 3. mac                                     |
| 73                   | 6  | 13 | 7  | 1  | 6  | 2  | 9  | 3   | 10 | 4  | 11  | 5  | 12 |        | _ | r N. och                                   |

Man sieht ohne weiteres, dass die Daten der Monumente in der That in der Hauptsache auf die Anfänge der Katunviertel fallen. In der fünften Kolunne bis zum Anfang der sechsten findet man eine lückenlose Reihe von neun einander folgenden Katunviertelanfängen, für welche in Ouirigua Monumente errichtet worden sind. Eine Abweichung von dieser Regel zeigen eigentlich nur die von Maler im Jahre 1897 in Menché Tinamit entdeckte Stela 11 (Kolumne 5, Zeile 30) und die Stela P. von Copan (Kolumne 5, Zeile 48). Man sieht aber auch, dass es ein Raum von wenigen lahrhunderten ist, in den sich die gesamten bisher bekannt gewordenen Monumente zusammendrängen. Eine Ausnahme muss man allerdings für die drei Altarplatten von Palenque machen. Geben die auf ihnen angegebenen Zahlen in der That die Zeit der Errichtung dieser Monumente an, so müssten wir annehmen, dass die Tempel von Palenque 1160 lahre älter seien, als die Stelen von Copan und Quiriguá und auch als der Palast von Palenque, dessen Treppe nach der auf ihr eingemeisselten Inschrift ungefähr um die gleiche Zeit erbaut worden sein muss, wie die Monumente von Copan und Quirigua. Dass die Tempel von Palenque um so viel älter sein sollten als die Monumente von Copan und Quirigná, ist kaum zu glauben. Es wäre schon schwer verständlich, dass Formen und Ornamente, Figuren und Hieroglyphen mit solcher Starrheit einen so langen Zeitraum hindurch festgehalten worden sein sollten. Und es ist geradezu undenkbar, dass in dem feuchten Tropenklima von Palenque die Gebäude der Einwirkung der Atmosphärilien über dreitausend lahre lang widerstanden haben sollten, wenn auch die überwuchernde Vegetation wirklich erst in den letzten vier Jahrhunderten für die Beschleunigung des Zerstörungswerkes verantwortlich gemacht werden dürfte. Es ist deshalb wahrscheinlich, dass die auf den Altarplatten von l'alenque angegebenen Zahlen entweder nur mathematische, arithmetische Bedeutung haben und nicht den wirklichen Abstand von dem Normalanfangstage 4 ahau 8 cumku angeben, oder dass auf ihnen nicht der Normalanfangstag 4 ahau 8 cumku der anderen Monumente, sondern ein anderer, der Zeit der Errichtung dieser Monumente näher liegender Tag 4 ahau 8 cumku, etwa der, der auf den Anfang des 8. Tun des dritten Katun des achten Cyklus fällt, als Anfangspunkt gesetzt ist. In diesem Falle würden die Altarplatten von Palenque allerdings etwas älter sein als die Monumente von Copan und Quirigua. Sie würden in den ersten

grösseren Abschnitt unserer Kolumne 1, d. h. in den ersten Katun des zehnten Cyklus, fallen. Lässt man indes diese Altarplatten von Palenque vorläufig ausser Betracht, so fallen die übrigen mir bisher bekannt gewordenen Monumente fast alle in den Zeitraum des zehnten auf den Normalanfangstag 4 ahau 8 cumku folgenden Cyklus. Nur die bei einer Ausgrabung im Departement Izabal von Guatemala aufgefundene Nephritplatte, die ietzt im Reichsmuseum in Leiden aufbewahrt wird, gehört in das Ende des neunten Cyklus\*), die von uns in Sacchana gefundenen Stelenbruchstücke (Abb. 5 u. 6), wie wir oben gesehen haben, in den Anfang des elften Cyklus. Sie sind also jünger als die Monumente von Copan, Quirigna, Menché Tinamit, und zwar genau 31/6 Katun oder beinahe siebzig Jahre jünger als das jüngste der Monumente von Quirigua, die Stele K, die unter dem Namen Enano-, Zwerg, bekannt ist. Es ist deshalb nicht ausgeschlossen, dass erst eine politische Umwälzung, die der Blüte der Gemeinwesen in der Nähe des unteren Motagua und am Usumacinta ein Ende machte, dieser höhern Wissenschaft kundige Adepten an die Lagune von Tepanguapam und in die rauhen Gebirgsdörfer von Quen Santo und Chacula geführt liat. Es ist bekannt, dass, als der Licenciado Palacio 1575 den Distrikt von Copan besuchte, er nicht nur die Manerwerke in demselben Zustande der Verlassenheit, wie heute, sondern auch kaum eine Tradition mehr über sie vorfand. Man erzählte ihm, diese Gebäude wären von einem grossen Herrn aus Yucatan erbaut worden, der kurze Zeit danach nach seiner Heimat zurückgekehrt sei und das Land unbewohnt zurückgelassen habe. Und in einem alten Buch, dem einzigen, das er dort auftreiben konnte, fand Palacio die Angabe, dass in alter Zeit Leute aus Yucatan die Provinzen Avajal, Lacandon, Vera Paz und die Distrikte von Chiquimula und Copan erobert hätten, und er erklart sich daraus die Aehnlichkeit der im Lande gesprochenen Sprache mit dem Maya von Yucatan und die Uebereinstimmung im Stil und in der Ornamentik zwischen den Monumenten von Copan und den vukatekischen Bauwerken\*\*). Erfahrt man durch diese Tradition auch nichts Neues, so bestätigt sie doch in wünschenswerter Weise das, was ich mich hier aufzuzeigen bemüht habe, dass nicht nur die Vera Paz, sondern auch die Provinz Lacandon und so auch die Landschaften von Teuancuauam. Quen Santo, Chacula das Gepräge einer Kultur zeigten, die in wesentlichen Punkten mit der von Copan übereinstimmt.

Die Stela I von Sacchaná ist auf der Rückseite unbearbeitet. Die Stela II dagegen hat auf der Hinterseite ebenfalls Hieroghybnen, die leider durch das viele darauf Herumtreten zum grossen Tell undeutlich geworden sind. Ich gebe diese Stelte in der Abhldung 7 wieder. Die Hieroghybnen der beiden Stelen stimmen im grossen und gannen mit denen der andern Monumente gut überein. Nur das Zeichen für die Vall ist eigentümlich. Es bildet in Abb. 5 die vorderer Hälfte der zweiten Gruppe der dritten Reihe, und in Abb. 6 die vorderen Hälften der zweiten Gruppe der dritten und der ersten Gruppe der vierten Reilie. Ebenso ist das Zeichen für zo, das in Abb. 6

<sup>&</sup>lt;sup>6)</sup> Vgl, Verhandbungen der Herliner Anthropologischen Gesellschaft 17, Marz 1900: Zentschrift für Ethnologie XXXII S, 224—227.

<sup>(1)</sup> Coleccion de Documentos inéditos del Aribivo de Indias Tomo VI (Madrid 1866) S. 59.

die Merkmale des Iguana-Kopfes, der auf den Monumenten von Copan und Quiriguá für die Zahl 20 gesetzt wird, deutlich erkennen lässt, in Abb. 5 ganz abweichend und höchst merkwirfdig.

Die Hinterseite von Stela II (Abb. 7) enthält ebenfalls fast lauter Hieroglyphen, deren Formen oder deren Elemente auch von andern Monumenten bekannt sind. Es sind aber zumeist Zeichen, denen wir vorläufig noch ziemlich rattos gegenüber



Abb. 7. Rückseite der Stela II von Succhank

stehen. In der ersten Reihe weist die zweite Hieroglyphe die Elemente des Zeichens cauae, die abler auch z. B. in der Hieroglyphe des Uinal ch'en vorkommen, auf. In der zweiten Reihe enthält die erste Hieroglyphe das Element imit, das dem mesikanischen cipactili, dem ersten der zwanzig Tagessciehen, entsprächt. Die zweite Hieroglyphe zeigt oben das Bild cines fleischlosen menschliehen Unterkiefers, unten ein Ellement, das

ich als Ausdruck der Vorstellung »Stein» bestimmen zu können glaubte. Eine häufig vorkommende Hieroglyphe ist die erste





der vieren keihe. Es ist das eine Bieselphe, die zweifellos eine bestimmte astronomische Bedeutung haben muss. Wir finden sei unter den Zeichen der Hinmelsschilder, und neben solchen Zeichen dar einem Bande über dem Thorweg des Ondligeds der Casa de Morjas von Chichen itzu, und auf Stuckumrahmungen der Paliste A und E und des Benchfinstenungels von Pidenpuck

Sie kommt in voller Form (Abb. 8) und halbseitig,

Rückeire der Stefa II von Succhause aufrecht (Abb. 9) in verschiedenen Hieroglyphengruppen vor, und ist ilent mit dem Zeichen, das in den Handschriften bei Angabe
von Differenzahlen ab Ziffer zwanzig gesetzt wird. Das letzere kommt in den
Hieroglyphengruppen der Handschriften ebenfalls in voller Form, wie halbseitig vielfiech vor. Schellhas und andere haben in him den Mond erkennen wollen, wahrend Fiostemann das Zeichen Abb, 8 und 9 als Hieroglyphe des Monats von
28 Tagen deutet. Es ist mir indes wahrscheinlicher, dass sie vielmehr den gestimten
Himmel überhaupt oder die Mikhstrasse oder den Zenüb bezeichnet.

## II. Das Thal von Uaxac canal.

Den Mittelbunkt der alten Ansiedelungen von Chacula bildet das grosse und langgestreckte Thal von Uaxac canal. Der Name scheint schon seit uralter Zeit an der Lokalität gehaftet zu haben, jedenfalls aus heidnischer Zeit überkommen zu sein. Uaxac canal bedeutet -die acht canal« und ist ähnlich gebildet wie Balun canal »Neun canal«, der alte einheimische Name der Stadt Comitan, und wie Hun canal »Eins canal«, der Name eines Ranchos, der etwa halbwegs zwischen Uaxac canal und Comitan geleven ist. Das Wort canal bedeutet im Tzeltal »Stern«. Es scheint indes, dass im Chuh und im Tohol abal, der Surache von Comitan - diese Sprache wird hier zunächst in Betracht kommen - canal für Tzeltal canan steht. Denn während ich in Comitan selbst von das Tohol abal sprechenden Indianern als Name für Comitan das oben angeführte Balun canal und mit der Uebersetzung »Nueve estrellas« erhielt, giebt die Tzeltalgrammatik dafür Balun canan, allerdings auch mit der ähnlichen Uebersetzung -Nueve luceros«. Das Vorkommen eines Zahlworts in einem Namen erweckt immer die Vermutung, dass der Name eigentlich ein Datum angeben soll, das, mit einer der 13 Zahlen und einem der 20 Zeichen gebildet, zunächst als Name für eine Person oder einen Gott) und weiterhin auch als Name für einen mit dieser Person in Zusammenhang gebrachten Ort gebraucht sein könnte Und so möchte ich in der That vermuten, dass das canan in dem Tzeltal-Namen Balun canan, bezw. das canal in den Tohol-abal-Namen Balun canal. Uaxac canal, Hun canal als Name des Tageszeichens zu denten ist, das der Bischof Nuñez de la Vega ghanan schreibt, und das dem Maya kan, dem mexikanischen cuetzpalin Eidechse entspricht, dass also Hun canal für mexikanisch Ce cuetzpalin »eins Eidechse«, Balun canal für mexikanisch Chicunaui cuetzpalin »Neun Eidechse« und Uaxac canal für mexikanisch Chicuei cuetzpalin »Acht Eidechse« steht. Was das nun aber für Personen oder Gottheiten gewesen sind, die mit diesen Daten bezeichnet wurden und ihren Namen den betreffenden Orten gegeben haben, darüber können wir leider, bei dem Mangel jeglicher Nachricht über die alten Verhältnisse dieser Gegend, nicht einmal eine Vermutung wagen.

Uaxac canal liegt im Westen von der Ilacienda Chacula. Es ist ein in die übrige Gebirgstläche eingesenktes Thal, das in einem Bogen von Sildosten nach Nordwesten eine halbe Legna sieh hinzieht, bei einer durchschnittlichen Breite von etwa 800 Metem. Von rauhen, febigen Hängen umschlossen, die am oberen südöstlichen Ende sich höher und steiler aufürtenen, weiterlin aber zientlich malhich ansteigen, ist der Boden des Thals selbst fast eben zu nennen (vgl. die Lichtdrucktaff XII). Es ist ein richtiges Einsturrthal, in dem die von dem Bisch und den Regengtissen hinabgeführen erdigen und thonigen Massen sich horizontal abgelagert haben. Am oberen Ende kommt von der Südseite aus felsiger Schlucht ein zienlich wasserreicher Bach, der ursprünglich das ganzen Thal durefiloss und am unteren Ende desselben in einer Spalte verschwand. Der gegenwärzige Besitzer hat durch Abdammen ein Staubecken geschaffen, das auch in der truckensten Ext. Wasser gemug zur Tränke für seine Pferde und Rinder enthält. Der Boden des Thals hat eine Meereshöhe von 1310 Meter, liegt also 360 Meter tiefer als das Alaupgeschäude der Häsienda von



Abb. 10. Künstlicher Hügel mit Lebensbäumen im Llano von Uaxac canal.

Chacula. Uxasc canal ist demensprechend milder, aber zugleich auch trockener und den Nordoswinnen sätzler ausgesetzt. Die Baum- und Strauschvergetation wird auf dem Thalboden heutzutage in der Hauptsache von Akazien gebildet. Die einschliessenden Hänge sind mit Eichen, Akazien, Memelitas, viel Kopalbäumen und anderm Gesträuch bestanden. Und überall ragen dawsiehen die dankelt Nroend des meiskanischen Lebensbaumes, der namentlich gem auf den Ruinen und den allen Haussfundmareten sich ansiehelt (vg.d. Abb. 1 od.).

Der Grund des Thals wird in alter Zeit nahezu ausschliesslich von Kulturen eingenommen gewesen sein. In der nahen Steinwisse war jeder Fussbert acker-baren Bodens kostbar. Trotzdem haben wir auch im Thalgrunde einige Anlagen gefunden. Im oberen Teil des Thals, oberhalb der Hutten des heutigen Ramehos, fanden wir eine etwa 6 Meter hohe, in zwei Stufen anssteigende Pyramidie mit wohlerhalteren.

Seler, Cheuls.

Treppe. Nicht weit davon, wo ein kleiner Hügelaug mitten im Thal aufragt, stehen vereinzelt ein paar andere kleine Pyramiden (Abb. 11). Und etwa in der Mitte der ganzen Länge des Thals erhebt sich frei auf dem ebenen Boden, überragt von einigen prachtigen Zypressen, die kleine Gruppe, deren Grundplan ich hier in Alb. 12 wiedergebe.

Wie man sieht, ist die Anlage nicht nach den Himmelsrichtungen orientiert. Wir werden das gleiche auch bei den andern Gruppen finden. Aber die Hampachse steht quer zu der Längsrichtung des Thals. Der höchste Teil der ganzen Gruppe ist eine am südöstlichen Ende der Hauptachse aufragende Pyramide von 13—15 Meter Seitenlänge, die wir ganz bedeekt von hoch aufgeschossenem Baumwuchs fanden (vgl. Lichturduskafef XIII), so dass wir nur nitt Muhe uns ein Bild von ührer Form



Abla 11. Kleine Steinpyramide im oberen Teil des Thales von Uaxac canal.

machen konnten. Sie war, wie die meisten andern, in riemlich primitiver Weise aus uuregelmassiegen Bruchstücken von Kalhpalten aufgeführt. An der einen Seite schliesst sich eine niedrige, wallartige Erhebung an (vgl. oben Abb. 10), ted er wiederum ungefahr in der Nicht eine niedrige Pyramide von längilicher Cestalt aufgesetzt ist. Der Haupter der ganzen Anlage ist jedenfalls erfand vor der Hauptpyramide in nordwestlicher Richtung sich erstreckt.

Das Spiel mit dem Gummiball war ein bei allen Völkern Mexikos und Mittelamerikas beliebter Sport und, wie wir aus dem Oviedo wissen, auch den Bewohnern der grossen Antillen bekannt. Im Mexikanischen wurde der Kantschukball ol-li

genannt; ol-ol-tie beisst \*\*rund\*; ol-lam\* mit dem Ball spielen\*, und m-ol-an-qui 'orde breufmässige Ballspieler\*. Perselben Wurel mit derselben Bedeutung begegnen wir auch in den Mayasprachen: uol heisst in der Sprache von Yucatan der Gummi-ball und jegliche Kugell überhaupt, uolol oder bol \*\*rund\*, i volluol in den' Chiapas-sprachen, bolobie im Quiche, "mud\*. Eine Besonderheit dieses mexikaniste zentralanentkanischen Spiels war, dass der Gummiball nicht mit den Händen geworfen wurde, sondern mit der Hülte fortgeschnellt werden misste. Die Ballspieler hande daher einen Streifen Hirschleder (mesik, quez-eu-auf) über den Hintera und schützten auseh die Hände, mit denne sie sich immer auf den Boden stützen mussten, mit einer Art Handschuld (mesik, ma-yeu-atf). Einen solchen mit quez-eu-atf und ma-yeu-stlebeldeiten Bällspieler sieht man auf Blatt 29 (Kingsborough 16) des Codes Fejrivist anglebilder (Abb 13). Das Spiel wunde auf einem eingelegten Platze ge-Fejrivist anglebilder (Abb 13). Das Spiel wunde auf einem eingelegten Platze ge-

spielt, dessen Enden T-förmig erweitert waren. Ein solcher Platz wurde mexikanisch tlach-tilt, in den Mayasprachen hom genannt. Das mexikanische Wort heisst vermutlich weiter nichts als geechneter, gereinigter Platz. Das Mayawort bedeutet eigentlich 3 Vertiebunge, dann aber auch «Lichtung im Walde». Die Form des Ball-



spielplatzes ist aus den Berichten der Chronisten und aus den Hieroglyphen der Stüdte, die die Silbe Utach- in ihrem Namen haben (vgl. Abb. 14), wohlbekannt. Der wesentliche Teil war die schmale Strasse in der Mitte und die sie einfassenden Wälle"). Man nannte diese Utach-matl «Arme (Seiten) des Ballspielplatzes. Sie

<sup>\*) »</sup>Una calle de dos paredes gruesas, mas anchas de abajo que de arriba, porque subian en forma mas anguesa las dichas paredes, y así ensanchaba el juego, en lo alto.« Torquemada. Monarquia Indiana, lib. 14, cap. 1.

hatten, wie wir sehen werden, die Gestalt langlicher Pyramislen, die mit einer mässig geneigten schäugen Flüden sich auf den Boden des Platzes herabesten. Salaugen? giebt für sie eine Länge von ungeführ 40–50 Fuss und einen Abstand von zo bis 30 Fuss an. Das stimmt, wie wir sehen werden, ziemlich genau mit meinen Messungen überein. Diese Seiterwände des Ballspielplatzes (Itachmatt), wie der Boden zwischen linen (Italmanttil) waren mit Stuck überzogen und soggelätig geglattet. Und in der Mitte war in der gannen Lange der Strasse, in den Boden gerätt oder mit blauer Farbe auf den Stuckboden gemalt, eine Linie (Hecotil) gezogen. Das Spiel wurde zu zwei und zwei; oder zu deri und drei oder zu noch mehreren gespielt, und es wurden Points gezählt. Der Ball musste über die Linie geworfen werden, sonst verlor man einen Point. Und man gewann einen Point, wenn nam erwene, sonst werben aus mehren.



Abb. 13. Baltspieler auf dem Baltspielplatz. Codex Fejérváry 29 .... Kingsborough 16)

beiden T-artig erweiterten Enden,
die nur von einer
niedrigen Mauer
unnzogen waren\*\*),
angiebt, \*hechos

den Ball an die gegenüberliegende Wand oder gegen einen Spieler der Gegenpartei, oder über die Wand hinaus warf. Und die

de proposito aquellos rincones, para que entrándose alli la pelota. Albo, jugadores no jugadores no la contra de la contra la contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra de la

vechar de ella, é hiciesen falta \*\*\*). An diesen Enlen sanden deshalb, wie derselbe Chronist berichtet, eine Anzahl Spieler, die aufupassen hatten, dass der Ball nicht door linientilog, während die Haupstspieler, deren Geehtlelflichkeit das Spiel ent schekilen sollte, in dem mittleren, schmalen Teil aufgestellt waren. In der Mitte dieses schmalen Teils waren ausserden, einander gegenüber in der Wand pieder Seite, je ein schelbenfömiger Stein mit einem Loch in der Mitte ond er ungefähren Grösse des Gummitalis eingefügt, von denen der eine der einen Partie, der andere der andera als Zeidpunkt dienet. Ann namte sie der Form halber Hach-temalazatl, d. h. \*Hallspiel Steinspinmwirtel\*. Nach Duran war in der Umgebung dieses Lochtes eine Fijur mit einem Affengesicht, der Gott des Ballspiels, dargstellt. Wenn es einem der Spieler gelang, den Ball durch das Loch des in der Wand ihm gegenüber befestigten Steinse zu werfen, so hatter e nicht urr das Spiel4 d. h. den zenen

<sup>\*</sup> Historia de las cosas de la Nueva España, lib. 8, cap. 10.

<sup>\*</sup>Eran las paredes mas altas à los lados que à las fronteras.« (Torquemada L c.)

<sup>\*\*\*)</sup> Historia de los Indios de Nueva España. Tratado 2º cap. 23.

Einsatz, gewonnen, sondern hatte auch das Recht, den sämtlichen Zuschauern die Mäntel abzuiehen und sie als sein Eigentum an sich zu nehmen\*). Als Gott des Ballspiels galt den Mexikanern Xolot!\*\*.

Was nun über Form und Beschaffenheit der Ballspielplätze eigentlich schon von den Autoren gesagt worden ist, nach dem blossen Bericht aber schwer in der richtigen Weise aufzufassen ist, habe ich in meinen Untersuchungen mittelamerikanischer Ruinenplätze in der That überall angetroffen. In den eigentlich mexikanischen Gebieten sind die alten Bauten in viel ausgedehnterer Weise von Zerstörung betroffen worden. Auch habe ich dort keine ausgedehnteren Stadtanlagen gesehen. Als ich seiner Zeit in der Huaxteca reiste, waren mir die einschlägigen Verhältnisse noch zu wenig bekannt, so dass ich nicht weiss, ob unter den verschiedenen im Urwald vergra-



Abb. 15. Plan des Ballspielplatses an der Südseite der Tempelgruppe auf dem Quie-ngnla bei Tehnantepec.

benen Gruppen von »Cuecillos», die ich dort gesehen habe, nicht eine ähnliche Anlage vorhanden war. Auf dem grossen Plan der Ruinen von Cempoallan, den del Paso

<sup>\*)</sup> Vgl. über diese Verhättnisse die Beschreibung im autekischen Originaltext von Sahagun, lib. 8, cap. 10: ... ytoca tlachtli necne campa ymac tlatepantectli cenca tlayecchiuhtli, ynic zipetztic yn tlachmati, yasa ia tlalmantii. auh ya aacan uel inepantia tlachtii onoca tlecoti tlaxotlalii ya tlalli. auh yn itech tlachmati nntetl yn tlachtemalacati manca, yn aquin ollamani oncan tlacalaquia nucan quicalaquia ulli niman ye quitlaai yn ixquich tlacutli tlatquitl auh muchinti quințlani yn ixquichtia tetlatlattaque yn oncan tlachen; ytlauicalln ya nlli, maychnati nelpiloni que ceuath - oder Ballspielplats, auf beiden Seiten sind seine Seiten in Gestalt von Mauern aufgeführt. Fein geglättet sind die Seitenwände und der Boden. Und in der Mitte des Piatzes ist eine Linie in den Boden geritst. Und in der Seitenwand sind zwei ringförmige Steine befestigt. Der Ballspieler, der den Ball dorthinein wirft, gewinnt die ganzen Kostbarkeiten, und er gewinnt sie voa allen, die dort auf dem Ballaplelplatz ruschen, Die Requisiten (für das Ballspiel) sind: Kautschukball, Handschube, Gürteltuch und Höftenschutzleder. e ---El juego de pelota se llamaba tlachtli, que eras dos paredes que habia entre la una y la otra 20 ó 30 piés, y serian de largo hasta 40, ó 50 piés: estaban muy encaladas las paredes y el suelo, y tambien de alto como estado y medio, y en medio del juego estaba una raya puesta al propósito del juego, y en el medio de las paredes en la mitad del trecho de este, estaban dos piedras como muelas de molino, ahugeradas por medio, frontero la una de la ntra, y tenianse dos ahugeros tan anchos que podia cabar la pelota por cada uno de ellos, y el que metia esta por alli, ganaba el juego. No jugaban con las manos, sino con las naigas para resistir la pelota: traina para jugar unos guantes en las manos, y una cincha de cuero en las nalgas para berir A la nelota. Sahagun ed. Bustamente II, p. 391.

<sup>88)</sup> Vgl. Seler, Das Translamati der Aubin'schen Sammlung. Berlin 1900, S. 109,

y Troncoso fiir die historisch-amerikanische Ausstellung im Madrid vom Jahre 1892 ausfenhene und veröffentlichen lies, sit merkwirdigerweise niegends ein Ballsjeichatz zu finden. Auch ist bisher weder im Mila, noch auf dem Monte Alban, noch meines Wissens auf tegend einem andere Miteneglatze der eigentlichen enternlaer Zupsteks ein solcher Spielplatz konstatiert worden. Dagegen habe ich aus den Ruinen auf dem Berge Quiengola bei Tehuantepse ein talzehlt beschrieben 37, dessen Grundriss ich hier in der Albi. 15 wiedergebe. Und unter den Pilmen, die mein Freund Dr. Carl Sapper in seinem Aufatz. Altindianische Ansiedelungen in Guaternala und Chiapas- veröffentlichte 35, sind eine ganze Anzahl Ballspieldzue eingezeichnet, obwohl der Autor sie nicht als solche erkannte. So sind auf Tafel 6 in dem Plan No. 11 von El Sacramento, Dep Mescalapan, Stata Chiapas, der tiefer Biegender Hofraum A., und in dem Plan No. 12 von Bolonchac, Der La Libertad, Staat Chiapas, der zwischen den Wällen A und B eingesenkte viefer Biegenein Hofraum unzweichlafte Ballspielplatze. Des



gleichen auf Tafel 6 in dem Plan No. 13 von Sae ulen bei Ueuternango der «vertiefte Hofraum D; auf Tafel 8 im Plan No. 17 von Kalamié, Dpt. del Quiché,
Guatemala, der «tiefer liegende Hofraum» zwischen den Hügeln C und E; endlich
auf Tafel to in dem Plan No. 20 von Sajzabaja, Dpt. del Quiché, der «tiefer liegende
Hofraum» [E] swischen den mit der Ziffer 2 beseichneten Hügeln. Weitere Beispiele
hat neuerdings Dr. Sapper in seinem im Globus, Bd. 68 (1853), S. 165 ff., veröffentlichten Aufaux «Mindaniaches Beiselengen und Bauten im mitdlichen Mittelameria. 3")
gegeben. Der Plan des «Tempelhofs» in Resguardo, dem Kastell der alten QuicheHauptstaft K'umarcaah oder Utathan (Albö, toå), und der «Tempelhofs» bei El Rosartia
in Chaipas (Albő, 16-b) sind typische Beispiele solcher Ballspielplate. Und neuerdings
hat Dr. Sapper diesellem «H-förmigen Tempelhöfe», wie er sie nennt, auch in den
Ruinen von Loon de Piefer in San Salvadora nægeroffen?).

<sup>9)</sup> Festschrift für Adolf Bastian zu seinem 70, Geburtstage. Berlin 1896. S. 426.

<sup>\*\*\*</sup> Veroffenfichungen aus dem K\u00fanglichen Misseim f\u00e4r V\u00fallerkunde, IV. Bd., 1. Heft. Berlin 1895.
\*\*\*\* Neu abgedruckt in Dr. Carl Sapper, Das n\u00e9edliche Misselameilka, ncbst einem Ausfuge nach dem Hochlande von Anabuac, Braunschweig 1897. S. 334 ff.

<sup>÷)</sup> L c. S. 373.

In all diesen Fällen sind, ebenso wie auf dem Plane Abb. 12 der Anlage im Llano von Uaxac canal und wie bei den andern Ballspielplätzen, die ich aus dem Gebiete von Chaculá noch zu beschreiben haben werde, die Seitenwände des schmalen mittleren Teils des Ballspielplatzes, die tlachmatl, wie sie auf Mexikanisch, oder u tzutzil hom, wie sie im Popol Vuh genannt werden\*), von zwei parallelen, wallartigen Hügeln oder länglichen Pyramiden gebildet, von denen je eine mässig geneigte, schräge Fläche sich bis auf den Boden des Ballspielplatzes herabsenkt. Die T-artig erweiterten Enden dagegen sind entweder nur durch die Wände der Vertiefung (hom), die der Ballspielplatz darstellt, oder durch ganz flache Terrassen, häufig auch nur durch blosse Steinreihen markiert. Eine Eigentümlichkeit des Ballspiels Abb. 12 - die ebenso auch bei andern Ballspielen der Chaculá-Gegend und auch bei verschiedenen der von Dr. Sapper aufgenommenen Spielplätze, aber durchaus nicht überall vorkommt -- ist, dass der um zwei Meter vorspringenden, schräg absteigenden tlachmatl-Wand noch eine drei Meter breite, niedrige, ebene Terrasse vorgelagert ist - sähnlich einem Trottoir«, sagt Dr. Sapper - die mit ein bis zwei schrägen Steinlagen zum Boden des Ballspielplatzes absteigt. Wir werden ähnliches auch bei andern Ballspielen der Chacula-Gegend wiederfinden. Es ist bemerkenswert, dass die Masse der Seitenwälle dieses Ballspiels sich genau in den Grenzen halten, die Sahagun für die tlach-matl angiebt. Denn die Länge von 15 m entspricht den 40-50 Fussen Sahaguns. Und der Abstand der beiden Wälle von einander, den man doch von dem Fuss der schrägen Wände an rechnen muss, beträgt 9,5 m, was wiederum mit den von Sahagun angegebenen 20-30 Fussen übereinstimmt. Von den beiden T-förmigen Enden ist das obere nordwestliche durch Steinlagen und eine ganz flache Außschüttung deutlich umgrenzt. Die kleine, dieser Aufschüttung aufgesetzte Pyramide hat exzentrische Lage. Das untere, südliche Ende des Ballspielplatzes ist dagegen im wesentlichen nur durch die in der Hauptachse vor der Hauptpyramide gelegene kleine Pyramide von 3,5 m Seitenlänge bezeichnet, im übrigen bloss durch kaum erkennbare Steinlagen angedeutet.

 <sup>\*)</sup> ta sopon puch ri vac'xchakachob chuvi u tsutril hom. «En arrivant le Voc (der Sperber, mexik uac-tili s'abutti sur la corniche du jeu de paume.» Popol Von II. 7. (eddit Brasseur de Bourbourg'.
 60. Torquemada, Monarquia Itodiana, Bb. 14, cap. 12.

ausgesehen haben missen. Nur werden in der Nihe der Haupstadt natürlich diese Wälle solider und kostbarer gewesen sein, und waren auch, wie Duran angiebt, zuweilen mit Zinnen versehen. Duran erzählt übrigens auch, dass man -aus Aberglauben um diese Spielplätze eine Art Palme und die Bäume tzompanquauit! (d. i. Erythrina corallodendron) gepflanzt habe, ohne Zweifel, weil man sie zu dem Ballspiel oder dem Gott des Ballspiel sin Beziehung setzte.

Ich bemerke noch, dass das hervorragendste und am längsten bekannte Beisele eines Tlachtli, der grosse Balbpielplate von Chichen itza in Yueatan, kaum zu wirklichem Gebrauch bestimmt gewesen sein kann. Seine Masse übersteigen das, was wir in den andern Ruinenplätzen sehen, und die Masse Suhagums um das Sechsfache. Sind doch die beiden Seienwähle, die Itach-matl. 22- Piuss bengtel 119 Fuss von einander entfernt. Die niedrige Terrasse, die ihnen vorgelagert ist, ist allein schon 5 Fuss 3 Zoll hoch, und über sie erhebt sich der Wall noch 22 Piuss, od dass die Gesamthöhe der Seienwähle des Balbpielplatzes 27 Füss beträgt?



Abb. 17. Durchschnitt der östlichen Seitenwand (tlachmall) des Ballspielplatzes von Chichen itza in Yucatan.

Drei Fuss unter dem First, also in einer Hohe von 24 Fuss, ist der ringformige Stein, der Hach ter-malacati, befessigt, und die Oeffung desselben hat einen Durchmesser von 18 Zoll. Bille von über einem Fuss Durchmesser über eine Enternung von 120 Fuss und bis zu Hohen von 24 Fuss konnten keine sterblichen Leute mit der Hufte fortschneilen. Augerascheinlich ist dieses Ballspiel als ein teo-Hachtill gedacht, als der Ballspielpaltz des Gottes, auf dem der Gott die Nugel-scheinderte. Interessant ist, dass wir hier in der Mitte der einen Wand den ring-formigen Stein, den Hachtemalacati, noch befestigt finden. Der gegenüberliegende ist beruntergefällen und liegt am Holen. Ihre Flachen sind mit einem Releif sich ver-flechtender Schlangen verziert. Merkwirdig ist an dem Ballspiel von Chichen itza der stelle innere Abfall der Scienwande. Vgl. den Durchschnitt Abb. 17\*\*). Auf den niedrigen Wällen der beiden Enden steht je ein kleiner Tempel, und dem nied-lichen Ende des westlichen Scienwalls ist der prächtige Tempel, und dem niedrichen Ende des westlichen Scienwalls ist der prächtige Tempel, und dem niedrichen Ende des westlichen Scienwalls ist der prächtige Tempel, und dem niedrichen Ende des westlichen Scienwalls ist der prächtige Tempel, der Jegaare und

<sup>9)</sup> Alfred P. Maudsley, Biologia Centrali-Americana Archaeology, Vol. III, pag. 25,

<sup>\*\*)</sup> Nach Maudsley I. c., Plate 27.

der Schilde. (wie Teobert Maler ihn nenn) aufgresetzt, der an seiner Rückseise eine an allen drei Innenwänden mit grossartigen Reliefs bedeckte Loggia trägt. Wenn wir Kleines mit so Grossen vergleichen dürfen, so haben wir in unserm Ballspeil aus den Llano von Uaaac canal (Abb. 12) genau an den gleichen Stellen — an den beiden Enden die kleineren Pyramiden von 3 m und 3,5 m Seitenlänge und an dem mördlichen Ende des westlichen Scienwalls die grosse Pyramide von 9 m Seitenlänge.

die vielleicht auch einst einen 'Tempel der Jaguare und der Schilde-, wenn auch nur ein bescheidenes Aequivalent desselben, aus vergänglichem Material gefertigt, getragen hat.

Nahe dem südlichen Ende des westlichen Seitenwalls des Ballspielplatzes ist in unserm Plane, Abb. 12, noch eine niedrige Steinsetzung von 2,10 m Seitenlänge vorhanden, in deren Mitte aufrecht eingepflanzt eine Kalksteinplatte von 0,52 m Breite und 0,15 m Dicke stand, deren oberes Ende abgebrochen war. Solche aufrechten Steinplatten werden uns noch an verschiedenen andern Stellen in der Chaculá-Region begegnen. Es sind in den meisten Fällen anscheinend ganz unbearbeitete rohe Platten, wie sie der Kalkstein der Gegend lieferte. Eine Platte, die aus dem grossen Depot in der Höhle I Ouen Santo stammt und sich noch im Privatbesitz des Herrn Gustav Kanter in dem Herrenhause von Chaculá befindet, von der ich aber einen Abklatsch mit nach Europa gebracht habe (Abb. 18), zeigt in ganz flachem Relief über einer Scheibe ein menschliches Gesicht im Profil gesehen und darüber eine Art Sonnenrad oder Wirbelzeichnung, über der, wie es scheint, Rauchwolken oder Federn außteigen. Eine andere Platte, die jedenfalls auch einmal aufrecht gestanden hat, die wir in demselben Depot der Höhle I Quen Santo fanden, ist auf der einen Seite ganz mit roter Eisenoxydfarbe überzogen.

Dises aufrechten Steinplatten bilden eines der Rätsel er Gegend. Man könner sich vorstellen, dass ist, auch die unbearbeiteten, nur eine Parallele der oben in Abb. 5 und 6 wiedergegebenen Stelenbuchsticke von Sacchaná seien, und meinen, dass sie alle, wie zweifellos die Stelenbuchstücke von Sacchaná, eine bäurische Nachahmung der Hieroglyphenstelen von Copan und Untrigad darstellen und zu gleichen Zwecke



Abb. 18. AufrechteSteinplatte aus der Höhle I Quen Santo. 1/2 natürl. Grösse.

errichtet worden sind. Man misste dann annehmen, dass die Katuurseichen und die Hierogylphen, die das Wesen dieser Stelen aussnachen, die wir auf den Stelenbruchstlicken von Sacchanf noch, wenn auch in eckigen Linien, doch deutlich erkenhar, eingemeisselt sehen, auf den jetzt ganz roh und unbearbeitet aussehenden pfellerartigen Platten mit Farbe aufgemalt worden waren, dass aber die Regenglüsse von mehreren Ilunderten tropischer Sommer und die brennende Sonne langst jede Spur verwischt haben. Ja, man könnte sich sogar vorsrellen, dass diese Steine in Initiation

der Katunselen, oder aus derselben liese heraus — d. h. am Beginn eines neuen Zeitalsschnittes, eines Katunierient — aufgestellt wurden, ohne dass man das bertigliehe Datum in Hieroglyphen oder in Sinnbildern auf denselben angegeben hat. Einer 
solchen Detuung widerspricht aber eigentlich die Ornamentation der oben Abb. 18 
abgebildeten Steie und widerspricht vor allem die Thasache, dass wir solche Pfeiler 
häufig auf quadratischen Steinsezungen vor dem Treppenungang zur Tempelpyramide 
errichtet seben, – eine Stelle, der andere Bedeutung beizumensen ist, und an der man 
sonst auch Steine mit dem Abbild der Sonne oder einer andern Gottheit aufgestellt 
findet. Ich werde auf diese Frage noch zurückkommen und bemerke nur, dass wohl 
auch der in der Anlage Abb. 12 eingezeichnete Seinpfeiler, rotze seiner zu der 
Tempelpyramide exzentrischen Lage, in sholicher Weise aufsufassen ist. Es ist 
blirigens durchsus nicht gesagt, dass alle di eisen aufgerichteten Steinplatten eine



Abb. 19. Bruchstücke steinerger Handwalten. Uaxac canal.

1/a usturk Grosse.

und dieselbe Bedeutung zugeschrieben werden muss. Es ist vielmehr sehr wohl denkbar, dass eine solche »Piedra parada: an dem einen Orte dem einen, an einem andern Orte einem ganz andern Zwecke gedient haben konnte.

In dem Liano von Uaxac canal selbst halem wir wenig zegraben. In einem Erdhügel, der unmittelbar an die Hitten des heutigen Rancho Uaxac canal anstosst, und der augenscheinlich künstlich aufspeworfen ist, fanden wir ein Bruchstick einer Handwalze aus dunklem, eisenschäusigem Sandstein von 31 cm Umfang und etwas flachgedrücktem, zylindrischem Durchschnitt (Abb. 19a). Bruchstücke älmlicher Handwalzen, aus älmlichem Material, einem roten, harten, oft konglomeraturig werdenden Samhetein, halem wir auch an anderer Plätzen dieser Gegend gefünden (Abb. 19bb. In seinen Beiträgen zur Ethnographie der Republik Gustenuska.\*) macht Dr. Sapper auf den Utterschied in der Form der Mahlsteine aufmerksam, eile in verschiedenen

<sup>4)</sup> Petermanns Geographische Mitteilungen, 1893, S. 12,

walzen der alten Chaculá-Bewohner mehr von der Form der im mittleren Guatemala gebrauchten waren.

Von sonstigen Funden aus dem Llano bilde ich hier noch (Abb. 202) eine blattförnige Pfelspitze aus gelben Ilornstein und (Abb. 201) einen kleinen Keil aus hellgrünem Serpenin ab. Im übrigen laben wir nur Schalen grober Gefasse gefunden, abalich denen, welche ich an andern Plätzen zu beschreiben haben werde.





Abb. 20.
Pfeilspitte und Steinbelt,
Llane von Unanc canal.
Nat. Gr.

In der Nähe des eben erwähnten Hügels, aber schon auf dem ansteigenden Terrain der nördlichen Thalseite gelegen, die ich als die Ventanaseite bezeichne. haben wir eine Pyramide und dabei ein geöffnetes und ein noch unberührtes Grab gefunden, das wir gleich in den ersten Tagen in Angriff nahmen. Den Plan dieser Anlage gebe ich in Abb. 21 wieder. Man sieht zur Linken eine Pyramide, die mit senkrechten Wänden in drei Terrassen ansteigt und aus Steinen aufgeschichtet ist. An der Südseite führt eine Treppe zur Höhe, die sich nach unten, über den Fuss der Pyramide hinaus, auf dem abfallenden Terrain noch ein Stück fortsetzt. Oben auf der Plattform, die geebnet und mit einer Mörtelschicht bekleidet war, fanden wir eine Kalksteinplatte, und darunter, auf dem geebneten Boden der Plattform liegend, eine Anzahl Bruchstücke aus Mörtel, die von einer oder mehreren aus dem genannten Material gesertigten Figuren herstammen mussten, aber natürlich sich in keiner Weise mehr zusammenftigen liessen. Ich gebe in Abb. 22 einige Proben. Man erkennt in a unschwer ein Auge. Aber auch b ist ein Auge; nur ist die Pupille nach Art der Handschriften durch eine Volute markiert, darüber ist ein Augenlid und endlich eine in der konventionellen Manier mit eingerollten Enden gezeichnete Augen-

<sup>\*)</sup> Veröffentlichungen aus dem Königl, Museum f. Völkerkunde, IV. Band, 1. Heft, S. 31.





braue un erkennen, auf der eine kegelfürmige Erhöhung mit einem Loch in der Mitte eine Verzierung angiebt. c ist ein Ohr mit einer Rosette, aus der ein Band hängt, de ein Federschundt. e vielleicht ein Bruchstück eines Armes. f. könnte ein schwarzer Fleck an einem Schlangeneilebt sein. So unzusammenhängende Bruchstücke es sind, lassen sie doch erkennen, dass hier derselbte Sil vorwaltet, den wir aus den Mayahandschriften und von den Monumenten von Copan und Quirigua kennen. Wo es sich um kleinere Bruchstücke, wie den Teil eines Armes oder Beines handett, sieht man deutlich, dass die Morteinasse um eine Art Skelett aus Hölz erformt worden ist.

Vor dem Treppenaufgang zu dieser Pyramide befand sich in 4 m Entfernung eine niedrige Steinsetzung, auf der eine aus dem Kalkstein der Gegend gefertigte, aber vollständig verwitterte Figur stand. An die eine Seite dieser Pyramide schloss sich eine Reihe von drei Terrassen, die in verschiedenen Höhen auf dem unebenen Terrain des Hügelabfalls ebensoviele einigermassen ebene Flächen herstellten. der mittleren dieser drei Terrassen fanden wir ein noch unberührtes Grab. Das ist leider ein sehr seltener Fall in dieser Gegend. Die Indianer, die als Aventadores, als Beaufsichtiger der Rinder- und Pferdeherden, jahraus, jahrein in dieser Wildnis leben, jedes Fleckchen kennen und überall herumkommen, oder die Arbeiter der Finca, die an freien Tagen einem harmlosen Reh auflauern oder ohne Zweck und Ziel die Wälder durchstreifen, haben nicht viel von den äusserlich erkennbaren Subterraneen undurchstöbert gelassen. So war auch das auf der dritten Terrasse des Planes Abb. 21 eingezeichnete Grab 2 geöffnet und durchsucht. Und es ist in der That ein sehr glücklicher Zufall, dass wir das Grab 1 auf der mittleren Terrasse noch unberührt fanden. Es war, wie auch Grab 2, eine viereckige Kammer, die in dem thonigen Boden angelegt und durch darüber gewälzte Steinplatten geschlossen war. Durch Entfernung einiger dieser rohen Kalksteine war ein dunkler Spalt zum Vorschein gekommen, der uns aufmerksam machte. Das Grab enthielt die Reste von zwei Leichen, die, wie es scheint, mit angezogenen Beinen auf der Seite lagen (sogenannte »liegende Hocker«), mit dem Kopf nach Norden. Neben dem Kopfe der einen stand der Thonbecher Abb. 23, neben dem der andern die dreiftissige Schale Abb. 25, und etwas weiter unten die Schale Abb. 27, deren Wände durchbrochen sind. Es war übrigens durch die Regengüsse Erde eingeschlämmt und dadurch die Knochen etwas verschoben worden. Die Skelettteile selbst waren sehr mürbe und zerfallen. Das augenscheinlich viel Kohlensäure gelöst enthaltende Regenwasser hat jedenfalls die Kalksubstanz der Knochen zum Teil entfernt. Ich habe die Schädelfragmente und die Röhrenknochen, überhaupt was von den Knochen noch einigermaassen fest war, mitgebracht. Meinem verehrten Kollegen, Herrn Prof. von Luschan, ist es gelungen, die Schädelkapseln einigermassen wieder zusammenzubringen. Seinen Bericht über diese Schädel findet der Leser am Schluss dieses Buches,

Der Thonbecher Abb. 23 ist 24,7 cm hoch. Davon gehen 7 cm auf den römerartigen Fuss, so dass der Becher selbst eine Höhe von 17,7 cm hat. Der Mündungsdurchmesser beträgt 8,5 cm; der Durchmesser des Fusses an seiner unteren Oeffnung 0,5 cm. Das Material ist bei diesem Becher, wie bei den beiden andern

Gefässen, ein feingeschämmter, weicher, gelbroter Thon, wie er in der Keramik dieser Gegend inigends zur Verwendung kommt. Es ist augenscheinlich ein Urwaldthon und erinnert mich stark an das Material der Gefässe der Strebelschen Sammlung von Chicuacen bei Gempoallan und andern Orten der alten Provinz Totonacapan.
Der Becher ist ein geglätzt und mit gelbroter Farbe, wahrscheinlich aus einem



Abb. 23. Thonbecher. Uaxac can al. Ventana-Seite. Hügelgruppe 1, Grab 1.



cisenhaligen Thon bestehend, überzogen. Das Ornamenthand unmittelbar unter dem oberen Rande, das ich in Abb. 23a abgerollt wiedergebe, ist durch Auskratzen hergestellt. Das tiefer unten angegebene ist in sehwarzer Farbe aufgerragen. Das Stück ist offenbar kein einbeimisches Fabrikat. Beeher dieser Form sind in Yucatan und im angenzenden Tabasco gefunden worden. Ich gebe in Abb. 24 einen Thonbecher der yukartsichen Sammlung Jimmon des Königh. Museums für Völkerhunde wieder. Das Material dieses Bechers ist ein hartgebrannter roter Thon, nicht so weich, wie das, aus dem der Becher Abb. 23 gefertigt ist. Aber man wird nicht verkennen, dass in Form und Ornamentation eine grosse Aehnlichkeit zwischen diesen beiden Stücken vorhanden ist.

Die dreiftlissige Schale Abb. 25, die an dem Kopfende der andern Leiche stand, ist 13 cm hoch. Der Boden ist etwas gewühlt und der höchste Punkt etwa 9 cm über dem Boden, so dass also die Höhe der eigentlichen Schale 7 cm beträgt. Der Mindungsdurchmesser ist 27 cm. Oberhalb der Füsse läuft ein stark hervor-



Abb. 24. Thonbecher. Samml. Jimeno (Mérida de Yucatan). Konigi. Museum für Volkerkunde, Berlin.

tretender und nach Art einer Schnurverzierung schräg eingekerbter Kiel rund um das Gefäss. Die Füsse stellen ein Menschengesicht dar und sind, wie das häufig bei diesen Schalen der Fall ist, hohl und rasselnd. Das Rasseln wird bewirkt durch kleine Thonkugeln von etwa 1,25 cm Durchmesser. Das Material ist wie bei dem vorher beschriebenen Thonbecher ein feingeschlämmter weicher Thon hellrötlichgelber Farbe. Aussen hatte die Schale einen Ueberzug von hellbräunlicher bis gelbroter Farbe und darauf scheint in schwarzer Farbe ein Muster gemalt gewesen zu sein. Das ist aber verschwunden. Denn während der vorher beschriebene Thonbecher zum grössten Teil von der eingeschlämmten Erde bedeckt war und so unter Luftabschluss sich gut konservieren konnte, stand die Schale Abb. 25 frei und unterlag der Oxydation und der korrodierenden Wirkung des von der Decke des Grabes herabtröpfelnden kohlensäurehaltigen Wassers. Innen scheint die Schale einen schwärzlichen Graphitanstrich, ähnlich der Aussenseite der Schale Abb. 27 gehabt zu haben. Die Ausbildung von Gefässfüssen nicht in Form von Füssen, sondern von Köpfen von Menschen und Tieren ist in der mexikanisch-mittelamerikanischen Keramik häufig zu beobachten. Und dass man die

Augen dieses Gesichts hohl muchte, sie so zu sagen als Luflicher für das hohle (und rasselnde) Innere des Gefissfasses hemutet, das kommt gelegenflich sowohl in sler Topferei von Chohla, wie in der der atlantischen Küste, aber auch in Yucatan vor. Ich kann nicht unterfassen, hier als Parallele in Abb. 59 wiesterum einen Gefäsfuss der Jimeno'schen Sammlung zu reproduzieren, der diese selbe Eigenart ebenfalls zeist.

Das dritte der in dem Grabe 1 der Gruppe I der Ventanasseite von Uaxac canal von uns gefundenen Gefässe ist die dreifüssige Schale Abb. 27. Sie ist 7,5 cm hoch, hat einen Bodendurchmesser von 15 cm, einen Mündungsdurchmesser von 20.5 em und eine Wandsärke von 0,8 em. Das Material ist derselbe fengeschlämmte, weiche, gelbtore Thon wie bei den andern beiden Gelssen. Aber die Wand hat hier in regelmässiger Folge Durchberchungen, die hufsienförnige Gestalt haben. Verschiedene Male ist allerdings der verbindende Bogen zwischen den beiden Halften des Hufeisens nur zum Teil vorhanden. Das Gefäs ist aussen schwarz hackert; das Master, das man sieht, ist durch Auskratzen hergestellt. Durch Auskratzen der gannen Fläche sind die Studien entstanden, die unmittelbar unter den Rande nach unten hängen. Die Innenseite und der Fond sind mit rotgelber Farbe, ähnlich der des Thonbechert Abb. 23 Werzogen, und auf dem Rande und der Schrägung oberhalb der Wanddurchbrechungen ist in sehwarzer Farbe die Verzierung Abb. 27 ausgegeragen. Die hölle son drauffels, hohl, mit einer sehrig geschlätzen.



Abb. 25. Thorschale. Unxue canal. Ventana-Seite Grab 1.

Oeffung an der Seire. Die Unterseiten der Püsse sind jetzt — durch Ahnützung? — offen. Eine direkte Parallele kann ich für diese Sehale aus andern Gegenden nicht beibringen. Aber das Material, das dem der beiden andem Gefässe gleich ist, wie der ganze Stil der Ornamentation, beweisen, dass auch diese Schale nicht in der Chaculik-Gegend gemacht ist. Alle drei Stücke sind währscheinlich den Usumachia hinauf aus Tabasco oder dem angrensenden Teilen von Vukstan gekommen. Das ist der alte Handelsweg, auf den ich sehon im einleitenden Kapitel hingewiesen habe. Auf diesem Wege sind echte yukaterkische Stücke bis an die parlische Seite von Guatemala gelangt. In einem spatteren Bande dieser Mitteilungen werde ich ein Stück dieser Art unter den Funden von der Finae Tompespa bei Andigus zu beschreiben habet.

Man kann die Frage aufwerfen, ob diese Stücke als Handelsware ihren Weg bis ins Karstgebiet von Chaculá gefunden haben, ob sie vielleicht das Gastgeschead, eines weiter unten am Lacantun oder am Usumacinta gebietenden Dynasten darstellen.

Seler, Cheroli-

oder ob sie mit den Personen, neben deren Leichen wir sie fanden, den Fluss hinauf gewandert sind. Der ansehnliche Erdhügel neben den Hütten des heutigen Rancho von Uaxac eanal, den ich vorhin erwähnte, kann einst das Strohhaus des Herrn des Thals getragen haben. Und die anstossende Hügelseite, wo wir die Pyramide und



1/r not, Gr.

daneben die Gräber fanden, wird wohl die Grabsätte dernelhen Herren des Thals danstellen. Daraus würde es sich einfach erklären, dass wir in diesen Gräbern die fremden, feineren und sicher auch höher geschätzten Gefässe vorfanden. Es kann aber in der That auch sein, dass fremde, aus den finssalwärts gelegenen reicheren, mächtigeren, zivillisierteren Städten und Reichen sammende Flüchlinge oder Kolonisatoren hier ihre Ruhestätte gefünden haben.

Das auf der letzten Terrasse Abb. 21 gelegene Grab 2 haben wir schon geöffnet vorgefunden. Ein Schädel und ein päär Knochenreste befanden sich allerdings noch darin. Sonst

aber nur unzusammengehörige Scherhen: — Scherben von grossen, dickwandigen Urnen, aussen mit einem Krnaz verziert, der bald durch Eindrücke, bald durch aufgelegte Thomwülste hergestellt ist, wie wir sie überall und namentlich viel in Quen Santo angetroffen haben. Ferner ein Bruchstück eines Kruges mit gedrehtem



Abb. 27. Thousehale, Uaxae canal. Ventana-Seite, Grab 1.



Henkel, aber auch sonst selten vorkommende Scherben von Sehalen aus hellrotem, hart und gleichmässig gebranntem Thon, mit einigen Bändern und Flecken in blutroter Eisenoxydfarbe verziert. Es ist nicht ausgeschlossen, dass diese Scherben verirrte Stücke neueren Ursprungs sind.

Wie ich im Anfang dieses Abschnitts schon erwähnte, werden wir die eigentliche Fläche des Llano von Uaxac eanal in alter Zeit uns von Kulturen eingenommen denken müssen. Die Häuser werden auf den unfruchtbaren, felsigen Hängen der begrenzenden Thalseiten gestanden haben. Es ist namentlich der sanfter geneigte stüdliche Hang, wo wir überall die Spuren der alten Ansiedelungen fanden. Die Häuser selbst werden, ähnlich den heutigen Indianerhäusern, von rechteckigem Grund-

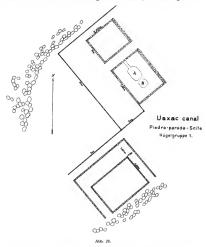

riss gewesen sein. Die Wände aus in die Erde gerammten Pfahlen, Bambusstäben oder Baumzweigen, die durch angebundene Querstäbe zu einem Ganzen vereinigt wurden, die Dächer mit Gras oder Palmblättern gedeckt. Von diesen Häusern selbst ist natürlich keine Spur mehr vorhanden. Aber die Anschüttungen sind noch da,

die gemacht wurden, um auf dem unebenen Terrain eine ebene Fläche für den Boden des Hauses zu gewinnen, der natürlich, um stabil zu sein und auch den Regengüssen widerstehen zu können, in regeberchter Weise aufgesetzt und zum Teil noch durch Mörtel- oder Lehmeinlagen vermauert werden mussen. Ich gebe in Abb. 28 den Grundriss einer Anlage wieder, die sich durch Grösse und Höhe der Bauten auszeichnete und ausserdem ein paar merkwirdige Subterranene enthielt. Dies Fundamente bedanden sich in einer Höhe von etwa 60 m über dem Lana. Im Süden lehsten sich an den Berghang zwei Terrassen, die mit ziemlich steil (unter 80°) geneigten Wänden 1,10 m anstiegen, von denen die uutere eine Gestienlauge von 7 m, die obere einen Grundriss von 5,40 m × 3,5 m hatte. Unterhalb und nach rechts erhoben sich zwei andere, ebenfalls mit naheru senkrechten Wandungen. In der hinteren dieser belden fanden wir übereriander zwei Gewilbe, die der Durchkenhit



Längsschnitt durch den Haupthügel der Gruppe 1 Piedra-parada-Seite von Uaxac canal

Abb. 29 zeigt. Der Eingang zu dem tiefer gelegenen grösseren Gewölbe lag 1,30 m unter der Oberflichte der Terrasse. Es hatte einen elliptischen Grundriss (1 m × 1,50 m) und eine Höhe von ungefahr 1 m. Der Eingang zu dem höher gelegenen kleinem Gewölbe lag 20 cm unter der Oberfliche. Es hatte nahezu kreisnunden Grundriss und ebenfalls eine Höhe von etwa 1 m. Den Eingang der grösseren dieser beiden Subterrameen zeigt die Abb. 30, wo man in der engen Oeffung Don Antonio Romero, unseem Mayordomo, sitzen sieht und um film eine Gruppe inseerer indianischen Arbeiter. Diese Gewölbe sind wohl als Raume für ein Dampfbad (temazcalli auf Medkänisch, tuh im Quidec, ehuh im Man, pur in den Chiapas-Sprachen genann!) zu deuten. Wie Stoll berichtet?), findet man noch heute in all den zalbeichen Dufern, welche noch indianische Sitze aufrecht erhalten, hinter den Wohnhäusern backofenförmige, halbkugelige Bauten, deren Durchmesser und Höhe mehrere Fuss beträgt. Sie sind aus Stein oder Lehmieggein erbaut. Die

<sup>\*) »</sup>Gustemala», Reisen und Schilderungen aus den Jahren 1878-1883. (Leipzig 1886.) S. 162.

Eingang-öffnung ist so klein, dass ein Mensch eben noch durchkriechen kann. Im Innern, worin sich dem Eingang gegenüber ein paar als Herd dienende Steine befinden, wird Peuer angemacht, dessen Rauch durch ein in der Kuppel befindliches Loch entweicht. Gleichseitig werden drei Schüsseln voll Wasser in den Ofen gestellt, und ewar zwei davon neben das Peuer, damit ihr Wasser sich erhitte, die dritte aber entfernt davon, da ihr Wasser nicht heiss werden soll. Wenn das Feuer abgebrannt ist, so kriechen eine oder mehrere Personen nackend in den Temazcal hinein, löschen die Glut durch Uebergiessen mit Wasser; der sich entwickelnde Wasserdampf, dessen Entweichen durch Verschliessen des Eingangs und des Kamins verhindert wird, erfüllt den Ofen. Die Badenden haben dinne Zweige irgend wecker Pflanzen bei sich.



Abb. 30. Eingang zu dem Subterraneum der Hügelgruppe 1, Piedra parada-Seite von Uaxac canal.

welche sie in die Schlüsseln mit dem heissen Wasser tauchen und womit sie alsdann sich selbst oder einer den andern schlägen, um den Ausbruch des Schweisses zu beßördern. In diesem Dampfbad verweilen sie etwa zwanzig Minuten.

So beolachtete es Stoll in dem Pokonchi-Dorfe Tactic in der Vera Pax, und ganz das gleiche beschreiben auch die alten mexikanischen Chronisten und bildet Chavigero in seiner Storia di Messico 7) ab (Abb. 31). Heute wird das Dampflad, wie Stoll angiebt, hauptsächlich gegen Kräuple, rheumatische Schmerzen, Fieber und andere Krankheten in Anvendung gebracht. Be die an laten Meskanern galt das Schwizbad als eine Hauptkur, um eine glückliche Geburt zu stande zu bringen. Es galt daher als Heiligtum der alten Erdgöttin Teteoinnan oder auch der Civacouati oder Quilastli, die darzach Temaczalteci, «Grossmutter der Schwizbader«, genands

<sup>\*</sup> Storia di Messico II, p. 214.

wurde, und der Dampfhadraum selbes wurde unter dem Nannen sochicalli Blaumenhauss angerufen. Die Hehamme, die beaufragt wird, der Gebärenden beinstehen, wird ermahnt: Sefiora, metetla en el baño, como sabeis que conviene que es la casa de nuestro Sefor limando xuchicaltzin, adonde se arrecian y esfuerzan los cuerpos de los nitos por la madre y abuela que es la señora diosa llamada Yvalticitis.<sup>47</sup>). Das geschicht unter Anrufung der genannten Göttin, und in dem Bade massiert dann die Hebamme die Schwangere: 11a palpaba con las manos en el vientre, para enderezar la criatura, y si por ventura estaba mal puesta.



Abb. 31. II Temarcalli, o sia ipocausto messicano. — 1. La parte dimansi. — 2. La parte di dietro. — 3. Spaccato.

(Nash Clarigero.)

volviala de una parte à orra. "). — Also vor der Niederkunft und in Form einer Massage wurde das Dampfbad bei den alten Mexikanern verwendet. Und ich glaube auch, dass es bei den Indianerstämmen von Guatemalan nicht anders geween sein wird. Ich zweifle daher, ob Stoll recht berichtet war, wenn er von den Indianern Guatemalas ershilt, dass es bei ihnen Sitte war, dass die Wöchnerian wierten Tage nach der Niederkunft mit dem Neugeborenen ein Ilsd nahm. Und ich glaube, dass der Cakchiquel-Ausdruck Ah-tuh vielmehr auf Schwangere, deren Niederkunft unmittelbar bevonseht, zu beiehen ist.

<sup>\*)</sup> Sahagun, 6, cap. 27 (ed. Bustamente, vol. II, p. 175).

ee) Ibid, p. 180.

Mit der gewöhnlichen Form des Dampfbadeaums (temarcalli oder tuh) simmen die in dem Durchschnitt Abb 29 wiedergegebenen Gewöhle nun sowhi in der Form wie in den Dimensionen überein. Es ist hier aber wohl nicht, wie sonst üblich, das Temazcal ab besonderer Bau hinter dem Hause, sondern unter dem Boeden der Hütte angelegt worden. Waren diese beiden Gewöhle aber nichts anderes als Schwitzräume, so brauchen wir uns nicht weiter zu unndern, dass wir sie vollständig keer antafen. Nur ein Topf standa und ern i dem Durchschnitt angezeigten Stelle des Zugangsraumes zu dem grösseren Gewölbe, der indes müglicherweise erst soster hincinvekommen ist.

Mein Mayordomo erzählte mir übrigens auch - allerdings nicht gerade mit Beziehung auf diese Gewölbe - von kreisrunden unterirdischen Backöfen von beträchtlichem Durchmesser, in denen man die saft- und zuckerreichen Stümpfe der Mezcal-Agave gebacken und daraus eine süsse teigartige Masse gewonnen habe, die zu einer Art Brot verbacken worden sei und auch durch Gährung ein berauschendes Getränk geliefert habe. Noch heute gäbe es unter den Tzeltal von Chiapas einige alte Indianer, die diese Kunst verständen. Sie werde als eine schwierige und gewissermassen heilige betrachtet, und die Künstler bereiteten sich dazu durch bestimmte Gebete vor. - Diese Beschreibung bezieht sich auf eine Prozedur, die jedenfalls schon seit uralter Zeit den verschiedenen die trockenen Bergregionen Mexikos und Mittelamerikas bewohnenden Stämmen bekannt war, aus der sich in spanischer Zeit die an verschiedenen Punkten des Landes betriebene Mezcal- oder Tequila-Industrie entwickelt hat, und von der sicher auch die berühmte Schnapsbrennerei von Comitan ihren Ausgang genommen hat. Ich glaube indes nicht, dass dazu besondere grosse Anlagen gemacht wurden. Um die Agavestümpfe zu backen, genügt es, sie in ein Erdloch zwischen heisse Steine zu packen und mit Erde zu bedecken. So geschieht das noch heute in der Heimat des echten Tequila, im nordwestlichen Mexiko. Und in Chiapas und den benachbarten Distrikten wird es nicht anders gewesen sein.

Auf derselben Thalseite, aber noch etwas höher hinauf, liegt die Gruppe, deren Plan in Abb, 32 gegeben ist. Hier habes wir offenbar keine einfachen Haass-fundamente vor une, sondern Subkonstruktionen, die irgend welchen allgemeisen oder Kulturasvecken dienten. Das ganze bildet, wie man sieht, einen vierekigen Raum, der durch einen niedrigen Damm von 3 m Breite umgrennt ist. Die Hauprebäudes sind zweifelbos die drie der Osseite dieser Umgrennung aufgesetzten, in einer Reihe von Norden nach Steiden einander folgeneden, mit ihrer Front nach Westen der Innenseite des Hofes zugekehrten Pyramiden. Mir werden solche Gruppen von drei, in der beschriebenen Weise orientieren Pyramiden noch an verseliedenen andern Stellen der Chacalá-Region wiederfinden: — in der Ventans-Gruppe, in der westlichen Tempelgruppe von Chacalá, in dem Pueblo vieje von Queen Santon und auf einem isolierten, rings von Barrancas umsetzten kleinen Plateau nicht weit von Queen Santo, dem ich den Namen - Casa del Solz gegeben habe. An der letzt-genannten Stelle lag vor der mittleren der drei Pyramiden, in der Mitte eines Hunstlich geschwenten Plates ein kreisunder Stein mit dem Abhald der Soone, und

zweinal neun andere, unornamentierte Steine scheinen zu Seiten des Treppenaufgangs zu dieser Pyramidet werteilt gewesen zu sein. Ich habe deshalb geschlossen, dass diese Pyramiden und diese gazue Tempelanlage dem Kultus der Sonne entweder direkt geweiht geweien ist oder einem Kulte diente, dessen Wesen oder dessen Formen mit dem Tagesgestrim Tuxammenhang gebracht wurden, auf ich habe eben deshalb jener Anlage dem Namen 'Casa del Sole gegeben. Vielleicht kann man das geleich auch für die andern, in gleicher Weiss orienteren dreizähligen Tempelgruppen

## Uaxac canal Piedra - parada-Seite Tempelgruppe 2.



und auch für die unserer Abb. 32 annehmen. In der Abb. 33 fülleren zwei breite Stufen von der Tiefe des Hofes auf den östlichen Wall. Auf diesem sind in 1 m Ent-fernung vom Hofrand die drei Pyramiden errichtet. Sie sind hier in ihren Dimensionen und im ganzen Ansehen vollkommen gleich. Das ist bei den andern ähnlichen Tempelanlagen nicht immer in derselben Weise der Fall. Jede einzelne Pyramide hat auf der Westscie eine Treppe, auf welcher man zur Höhe der Plattsform gelangt.

Auf der gegenüberliegenden westlichen Hofseite ist die Mitte, wie man sieht, von einer grossen Pyramide eingenonnnen, deren Front nach Osten gekehrt ist, und von deren Plattform eine Treppe bis auf den Boden des Hofes hinabgeht. Vor ihr, nicht ganz in der Mitte des Hofes, aber genau in der Querachse, befand sich eine niedrige quadratische Steinsetung, in deren Mitte ein verwitterter Kalksteinblech stand, auf dem man noch ungefähr die Züge eines menschlichen Gesichts erkennen konnte. Solch eindigen Steinsetungen vor dem Treppenaufgang zur Pyramilei sänd ein gemeinsamer Zug in den alten Tempelanlagen Mexicos und Mittelamerikas. Sie liegen selbstverständlich immer genau in der Achse der Pyramide, und häufig führen auf allen vier Seiten ein paar Stufen hinauf. So z. B. bei der kleinen Terrasse, die vor dem Treppenaufgang zu der Ostpyramide des Quiengola steht (Abb. 33 bei 18). Diese Steinsetzungen haten ihre besondere Bedeutung. Wie wir aus den 18). Diese Steinsetzungen haten ihre besondere Bedeutung. Wie wir aus dem



Abb. 33. Tempelpyramide an der Ostseite der Tempelgruppe auf dem Quie-ngola hei Tehuantepec.

Plane erschen, der in dem Salagun-Manuskripte der Biblioteca del Palacio von dem grossen Tempel in Mazios gegeben ist, war das die Stelle, wo der Rüncherprisette (tlenamacae), mit dem Gesichte der Pyramide und dem Idol auf der Höhe desselben nugekehrt, zu bestimmten Stunden des Tages und der Nacht den Göttern und insbesondret dem Tagesgestime und der Gottherit der Nacht, Koyal verbrannte (vgl. Abb. 34 bei b). In dem grossen Tempel in Mexico stand dort auf der kleinen Phatform, zu der man von vier Seiten auf Stufen hinaufstige, der grosse schelbenförmige Stein, der auf der Oberscite, in Relief gearbeitet, das Abbild der Sonne trug, auf dem Zylindermantel mit Gruppen von Kriegern, die einen Gefangenen am Schopf halten, geschmickt war. Er trug den Namen quauhxicalli Adlerschaler, weil er das Aequivalent der ebesfalls auf der Innenseite mit dem Bilde der Sonne geschmickten, auf der Aussenseiten int Adlerfechen werieren Scholen war, in denne

Seler, Chacule



Abb, 34. Plan des grossen Tempels von Mexico. Nach dem Sahagun-Manuskript der Biblioteca del Palacio in Madrid.

a teerall. Gener Templeyments, at the Salories dos Genes Utilitypeckill and Talor. B quarkscalls. Addresslo, or & categories, the internation, — for nonemark, than and velocities — or quarkscalls. Administration of the control of t

man das Blut der Opfer den Idolen brachte. Wir werden späterhin sehen, dass in der Tempelanbeg der Casa del Sol, in der Mitte des klinstlich gebenteren Batzes und gerade vor dem Aufgang zu der mittleren oder Hauptpyramide auf einer solchen niedrigen Steinsetzung sich ebenfalls ein das Abbild der Sonne auf seiner Oberseite tragender sehelbenförniger Steins befand. Man wird sich der Vermuttung nicht entschlagen können, dass dieser Stein, sowie die andern ornamentierten Blocke, die nan an gleicher Steile in andern Tempelanlagen findet, Analoga des merklanischen quauhtsialli sind, aus ähnlichen Vorstellungen entstanden und ähnliche Vorstellungen zum Ausdruck bringen.

Im weiteren Verfolg dieser Ideen k\u00fannte man geneigt sein, in Abb. 33 die viel geräumigere, auf der Westsreite des Tiempelhofes gelegene Pyramide als die Priesterwohnung zu erkl\u00fcrease. Aus das Aequivalent des — in dem Plane Abb. 34 allerdings an der Seite gelegenen — mexikansichen calinecarli (Abb. 34 bei 6, ass dem, wie die F\u00fcrease) ass dem viel der Priester herauskommt, um an'oder auf dem quauhxiealli zu ziuchern. — Die dem nordiciben Wall des



gehend. Solcher Spalten giebt es viel im Kalkgebirge, und ihr Vorhandensein hier ist vermutlich nur eine Zufülligkeit. Ich hielt es aber doch für richtig, sie in dem Plane Abb. 22 auch anzudeuten.

Gegraben haben wir an dieser Stelle nicht. Aber unter den mancherlei Scherben, die dort im Hofe und an der Ausseneite des datlichen Walles berundigsen, haben wir einige aufgelesen, die vielleicht nicht ganz ohne Bedeutung sind. Unter den Scherbenhaufen fanden sich nämlich ansaser Stücken dickwandiger grosser Urnen, Halsstücken von Henkelkritigen u. dgl. m. auch mit Zacken verstehene Henkel einer breiten und einer schmalen Form (Abb. 35, 30), die von grossen mit einem Gesicht versebenen Rauchergelässen stammen mussten, wie wir sie so zahlreicht in den 110blen von Quen Santo gefunden haben. Ferner aber auch ein ganze Aurahl Bruchstücke von Figuren, die in der Beschäffenheit des stark mit sandigen, körnigen Bestandteilen vermengten. Thos ganz an die in der Casa del Sol gesammelten Stücke ernneren.

Jenseit dieser Gruppe steigt das Terrain noch höher an. Ueber einige Terrassen und verschiedene Hänge emporklimmend, gelangt man endlich an den Rand der uuregelmässig gewellten, oder richtiger in uuregelmässiger Weise zernagten und ausgemuldeten Kalkplatte, die wahrscheinlich ursprünglich über den Llano sich fortsetzte, in der vermutlich erst durch Einbruch das lang hingestreckte und tief eingesenkte Thal von Uaxac canal entstanden ist. Auf einer schmalen Rippe, die über das übrige Terrain emporragt und sich an einer Stelle etwas erweitert, findet man hier die Anlage, deren Plan in Abb. 37 gegeben ist, und die ich wegen der pscilerartigen Platte, die man hart am Rande des Hügelabfalls aufgerichtet sieht, als Piedra parada-Gruppe bezeichnet habe, und die auch allgemein in der Gegend unter dem Namen Piedra parada bekannt ist. Auf einer steil emporragenden Rippe und gerade an der Stelle gelegen, wo das Thal, und dementsprecheud auch der begrenzende Hang, aus der nordwestlichen in die südwestliche Richtung übergeht, und durch künstliche Aufmauerungen verstärkt, stellt diese ganze Anlage eine geradezu beherrschende Position dar. Frei schweift der Blick über das tief eingesenkte Thal und über die welligen busch- und baumbewachsenen Flächen jenseits bis zu den Bergen, die an der mexikanischen Grenze aufragen. Nach vorn fallen die Hügelseiten steil und tief ab, während hinten Mulden und Llanos sich anschliessen, die mit einer dicken Schicht fruchtbaren Erdreichs erfüllt sind. In der alten Zeit werden hier überall die Maisstauden im Winde gerauscht haben. Jetzt deckt nur hohes, saftiges Gras die Flächen. Aber wenn unsere Reittiere, die wir des Nachts frei unten im Thal in der Nähe der Hütten weiden liessen, des Morgens einmal nicht wie sonst zur Stelle waren, so fanden die Aventadores sie sicher hier oben, wo in der That das schniackhafteste Gras zu wachsen schien.

Den Kern der gancen Anlage bildet eine lang gestreckte Platform, die bis zu einer Hölte von 2 mit ber dem Hügelboden in kokerer, aussen durch regelmässige Aufmauerung verstärkter Steinpackung künstlich aufgeführt ist. An der Schmalseite dieser Platform, vorn, hart am Rande bei A, steht die Piedra parada, eine aufrecht eingepflantet Kahlyalare, von 1; m. Breite und 20 em Dicke, 2 m aus der Schinpackung emporragend, die Breitseite nach NW. gekehrt, aber jetzt nach vorn, d. h. nach NW., etwas überhangend. Die Form und die Situation giebt die Lichturkuckafel XIV wieder, doch ist durch Versehen des Lehtdurckers diese Tafel leider ein Spiegehlidt der Wirklichkeit. Die im Hintegrund an der linken Seite aufragenden Berge gebieren an die rechte Seite, und die buschbewachsene Fläche, die die rechte des Hintergrundes einnimmt, mitsste links von der Piedra parada sich darstellen. Es ist das Hügelland, über das hinden gan han aus die Ebene von Comitan sieht.

Der schmalen Platform, die vom die Piedra parada trägt, ist auf der linken, säubwestlichen Seite eine einen halben Meter tiefer gelegene, aber immer noch 1,50 m über den Hügelboden sich erhebende Terrasoe vorgelagert. Sie trägt zwei kleine Pyramiden. Andere Pyramiden schliessen sich weiter hinten unmittelbar der Platformi an. Vor dieser Terrasse fällt der Hügel wieder steil ab und erst 2 – 3 m tiefer liegen die beiden Pyramiden, die links unten eingereichnet sind. Andere shänliche Fundamente folgen weiter unten am Hügelabfall.

Auf der rechten, nordöstlichen Seite der Piedra parada dagegen steigen drei Mauern hintereinander 60, 40 und 50 cm auf, ebenso viele hintereinander gelegene



Terrassen bildend. Und noch etwa 40 cm höher ist die Terrasse, der der Buchstabe B eingeschrieben ist, die hinten im rechten Winkel umbiegend eine hintere Begernzung der Piedra parada-Plattform bildet, während ihr vorn, da wo breite Treppenstufen von der letztgenannten Plattform hinaufführen, eine Pyramide aufgesetzt ist.

Nahe dem hinteren Ende der Piedra parada Platiform, da wo is zu 'einer dem Plateau eingesenkten kleinen Mulde absteigt, und wo wir uns auch den eigentlichen Zugang zu dieser umgrennten Anlage zu denken haben, befand sich in der Achste der hinteraten der an der Sudweststeite gelegenen Pyramiden eine kleine Steinsetzung mit einem Block, der auf der Vorderseite die Zige eines menschlichen Gesichtes zeigt (Abb. 38). Ich habe vorhin die Ansicht ausgesprochen, dass solche Steinsetzungen und die Figuren dazurd dem merikanischen quautwicalli zu vergleichen seien und die Stelle bezeichnen, wo der Priester den Güttern Taucherte. Giebt man mir darin Recht, so wird man es nicht ohne Interesse finden, dass der in Abb. 38 wiedergegebene Steinblock auf seinem Scheitel deutlich eine aupfürmige Vertiefung zeigt. Eine andere ähnliche Steinsetzung mit einer verwitterten Figur fanden wir auch an dem Hitweialsful im Südwesten.

Nach vom sett sich die Rippe, die die Piedra parada-Plattform trägt, in eine spornartige Verlängerung fort. Auch hier fanden sich Baulichkeiten, von denen ich indes nur eine flüchtige Skizze machen konnte. Andere Fundamente waren in den Mülden und Llanos, die im Stiden und Osten um den Fuss dieser Gebäudegruppe gelägert sind, zerstreut.

Ueber die Bedeutung der ganzen Anlage ist es nach dem Befunde schwer, sich eine Vorstellung zu machen. Interesse erweckt die Lage und der an beherrschender Stelle als ein Zeichen aufgerichtete Stein, der leider nur eine rohe Kalkplatte darzustellen scheint und uns nichts zu sagen vermag. Aber aufmerksam gemacht durch kleine Steinvierecke, von denen eines hinter, ein zweites zur Seite der Piedra parada sich befand, haben wir dort am Fuss der Piedra parada die Steinsetzung aufgegraben und haben in der That an ieder der beiden durch die Vierecke bezeichneten Stellen ein Grab gefunden — d. h. einen grossen bauchigen, dickwandigen Topf (vgl. die Lichtdrucktafel XIV), der 1/4 Meter unter der Oberfläche direkt in die Steinpackung eingesetzt und darin verkeilt und mit einer Schale überdeckt war, und der in seinem Innern verwitterte menschliche Knochen untermischt mit kohligen Substanzen, aber ohne jegliche Beigaben, enthielt. Davor fanden wir einen kleineren Topf mit Knochen, wie es scheint, eines Kinderskeletts. Zahlreiche andere Scherben lagen dabei, die vielleicht als Verkeilungen gedient hatten. Der obere Rand der Urnen war beschädigt. Aber die allgemeine Form ist aus der Lichtdrucktafel XIV zu ersehen. Die Höhe der Urne betrug 58 cm, die Breite bis 72 cm, der Mündungsdurchmesser in dem gegenwärtigen, beschädigten Zustand 72 cm. Unter den Scherben, die in der Nähe lagen, ist das Bruchstück einer Schale ganz interessant, die auf der Aussenseite, durch Einkratzen hergestellt, eine Art Augenornament zeigte (Abb. 39). Bruchstücke anderer, ähnlich geformter Schalen zeigten statt dessen nur flach eingeritzte kurze Radiallinien (Abb. 40). Beide waren aus hartgebranntem, rötlichem. mit körnigen Elementen durchmengtem Thon. Die eine auf der Aussenseite mit dunklerer, auf der Innenseite mit hellerer Orangefarbe, die andere aussen hellorange, innen selwarz überzogen.

Ausser diesen in die Stelmpackung der Plattform eingesetzten Grahurnen haben wir auf der Terrasse B auch ein regelerecht ausgeschachteres Grah und in dessen Hittergrunde ein Stelett gefunden, das anscheinend in hockender Stellung beigesetzt worden war. Auch verschiedene der an dem Hiegelshalf zerstreuten Pyramiten enthielten auf Birem Gijdel regelmässige Ausschachtungen, die vielleicht Graher darstellen, die wir aber leider alls sehon geröffnet fanden.



Steller als an der Pfeidra parada-Srite steigen an der niedlichen Thabeite die Hange über dem Llano von Uasze eanal an, und säärker ist auch an der hier etwas weniger von der beramenden Sonne getroffenen Lehne die Bewaldung: Aber die Kronen der Elchen und andern Rüme beschatten auch hier überall den Fuss bemooster Fundamente. Und von man über den andern Rümme eine dundle Zypresse ihre Zweige audreiten sieht, da kann man gewiss sein, dass diese nit ihren Wurzeln auf der Platifern oder der Steitwand einer alten Pyramide haftet. Ich habe, bei der Ansdehnung des Terrains, der Vielheit der Aufgeben bei beschränkter Zeit und bei dem Mangel an geodätischer Ausrickung und geodätischer Vordiklung keinen Situationsphan aufwehnen können und bei dem flüchtigen Durchsstreifen im allegemeinen nichts besonders Auffelliges oder Abweichnets von dem an andern Stellen Boolachteten gefunden. Nur eine ausgedehnte Anlage, die sich am oberen Rande dieser Thalseite, sehon auf dem Plateau und ungefähr gegentliert der



Piedra parada-Gruppe befindet, erweckt ein besonderes Interesse. Ich habe den Plan derestlen in Alb. 41 wiedergegeben. Die Anlage ist nicht die einzige an dieser Stelle. Westlich von ihr und noch etwas höher liegt eine andere Gruppe von Pyramiden. Ich habe die lextreren nicht vermessen, aber von ihr aus sind die beiden Ausblicke genommen, die auf den Lichtdrucksafein XVI und XVII wiedergegeben sind. Tafel XVI ist der Ausblick nach Süden, über das Thal von Uzaca canal hinweg in der Richtung nach der Sierra Madre. Hier ist aber der Hintergrund im Licht-druck gar nicht herausgekommen. Tafel XVII ist der Ausblick nach Norden über Quen Santo hinweg nach den Bergen an der meikanlischen Grenze, die man im Hintergrund aufragen sieht. Aber wenn auch als Panoramen kaum braueblar, sind diese beiden Tafeln doch als Vegetationstülder nicht ohne Interesse. Auf Tafel XVII sieht man auf der rechten Seite izweilich deutlich einen jener merkwürigen. Memelikas genannten Feigenblüme, die beinabe kreisrunde, dicke, fleischige Blätter und sternförnig ausfornische Frichte baben.

Der Mittelpunkt der ganzen Anlage Abb. 41 ist der Ballspielplatz B. Er hat die typische Form. Die beiden Seitenwälle (tlachmatl) sind Pyramiden von 11 m Länge und 3 m Breite, denen auf der Innenseite eine schräg zum Boden absteigende geglättete Wand von 1 m Breite und eine 2 m breite ebene Terrasse, die mit zwei schrägen Steinlagen gegen den Boden abgesetzt ist, vorgelagert sind. Von den beiden T-förmig erweiterten Enden ist das nördliche nur durch eine Steinsetzung von dem umliegenden Terrain abgegrenzt. An dem südlichen Ende dagegen fällt an der Südseite der Boden des Ballspielplatzes mit einer 1 m hohen Mauer senkrecht zu dem vertieften Hofranm D ab. An der Ostseite erhebt sich, über 1 m hoch, über ihn als senkrechte Mauer die Terrasse, an deren Ostrand die Pyramide A liegt. Die letztere - augenscheinlich ein wichtiger Teil der Anlage - war leider ziemlich zerstört. So konnte ich nicht mehr feststellen - was mir aber wahrscheinlich schien ob auf der Westseite von der zuletzt genannten Terrasse eine Stufenreihe zu ihr hinaufführt. Auf der obern Fläche standen drei kleine Terrassen oder Pyramiden, deren jede unter der die obere Plattform bildenden Decke ein kleines Gewölbe enthalten zu haben schien. Das in der stidlichsten dieser drei kleinen Pyramiden war noch deutlich erhalten und ähnlich den Gewölben, die wir später in einer der Pyramiden des Pueblo viejo Quen santo aufgegraben haben, auf der ganzen Innenseite mit roter Eisenoxydfarbe überzogen.

Der vertiefte Hof D, der den Ballspielplatz auf der Sildeeite begrennt, seeigt von Westen nach Osten etwas an, und an der Ostenie erheits sich über ihm als 1,10 m hobe senkrechte Mauer der Abfall der Terrasse C. In dieser Mauer, von der die Lichtdrucksted XV ein Bild giebt, sieht man in 0,13 m Höhe über dem Hoden die «Ventana», das Fenster, die 0,8 m hobe, 0,42 m breite Oeffinung eines Kansis, der bis zu unbekannter Tiefe in die Terrasse vordringt. Diese «Ventana» ist in der ganzen Ungegend berühmt mal ein habe damach die ganze Anlage «Ventana» Gruppe- getauft. Was dieser Kanal für eine Beleutung hat, ob er ingend welchen bestimmten Zwecken diente, oder vielleicht nur das Veberfleibede einer früher

Anlage darstellt, kann ich nicht angeben. Um der Sache auf den Grund zu kommen, hätte man die ganze Terrasse abtragen müssen. Dazu hatte ich, an andern Punkten beschäftigt, keine Zeit. Ich werde auf diese Kanalfrage noch einmal bei der Casa del Sol zurückkommen müssen.

Die Terrasse C ist an der Nordseite durch eine 1 m hohe Mauer, den Abfall der Terrasse, die die Pyramide A trägt, begrenat. Auf der Ostseite führt von C eine breite Stufenreihe zu einer in gleicher Höhe wie jene gelegene Terrasse, die in der Mitte der Fläche ebenfalls eine Pyramide trägt.

Auf der Westseite des Ballspielplatzes ist das Terrain in grösserer Ausdehnung durch gerade verlausende niedrige Mauern terrassiert. Kleine Pyramiden sind auf ihm zerstreut, über deren Bedeutung oder deren Beziehung zu den andern Baulichkeiten ich nichts anzugeben vermag.

An seinem obersten Ende verengt sich das Thal von Uaxac canal und setzt sich dort, in veränderter Richtung, noch ein Stück zwischen hohen Felswänden fort. An diesen Wänden sieht man in verschiedener Höhe Spalten im Gestein und Höhlen sich öffnen. Die eine, zu der man ohne allzu grosse Kletterei gelangen kann, und die unter dem Namen > Fledermaushöhle« (Cueva de los Murciélagos) bekannt ist, haben wir untersucht. Sie trägt ihren Namen mit Recht. Denn den Boden fanden wir fusshoch mit dem Mist dieser Tiere bedeckt. In ihm eingebettet aber lagen eine Menge Schädel und menschliche Gebeine wirr durcheinander. Vielleicht dringt, durch eine Spalte im Hintergrunde, in der Regenzeit Wasser ein und verschwemmt die disjecta membra. Vielleicht hatten auch frühere Besucher dort unter den Schädeln herumgesucht. Kleiderspuren oder Beigaben habe ich bei der allerdings nicht sehr gründlichen Untersuchung - die ich im wesentlichen allein vornehmen musste, da meine Arbeiter sich scheuten, die Höhle zu betreten - nicht gefunden. Dagegen habe ich von den Schädeln, soviele intakt waren, gesammelt und mit nach Europa gebracht. Herr Professor von Luschan hat die Güte gehabt, sie einer anthropologischen Untersuchung zu unterwerfen, und wird darüber in einer Mitteilung, die den Schluss dieses Buches bilden soll, besonders berichten,

## III. Das Hügelland bei der Hacienda Chaculá.

Chaculá liegt 1600 m über dem Meer, naheau 300 m höher als Uxaac canal. Prächige Waldwege führen von dort herauf über rauhes Karstgestein, das nit kleinen Dolinen wechselt (vgl. Abb. 42 und Lichtdrucktafeln V und VI). Es ist ein Hügelland, das heute durchaus mit Wald bestanden ist, in dem aber neben Eichen schon häufig die mexikanische Kiefer (ocoti) auftritt. Es ist der schone Wald der sechon mit veil grösserer Luffkneuchigkeit gesegneten Höhen, der unserm europäischen



Abb. 42. Waldweg zwischen Chaculá und Uaxac canal.

Auge vor allem durch die Fulle der die Aeste und Zweige bevölkernden Schmanotærgewächse, der Tillandsien, der Farme und der verschiedenen Arten teils mit kleinen,
unscheinbaren, teils mit farbenprächtigen, sonderbu geformten grossen Blüten versehenen
Orchideen, auffällt. Es ist viel frischer und grüner hier oben als in Uxsac canal und den
auf der andern Seite jenes Thales folgenden Höhen, und auch noch windig genug; wenn
auch der Wird vielleicht nicht so unausgesetzt und hefüg weht, wie in dem Thal von
Uxsac canal. Die Normaltemperatur mag um 20°C. herum liegen. Im Dezember und
lanuar zeht sie morrens bis v. und 2°C. herumerer. In den beisesen Monten Aufül



und Mai steigt sie bis etwa 30°C. Das Klima ist gesund. Wechselfieber kommen natütlich auch hier vor: indsesondere leisen die noch unter sehr mangelhaften bygienischen Verhältnissen lebenden Eingebornen daran. Eine Dosis Ahfihrsalz und nachher Chinin pflegt sie aber prompt und sicher zu kurieren. Inmerhin verbraucht der gegenwärtige Besitzer der Finea in jedem Frijhalpa für seine Arbeiter gegen 12 Thaler Chinin. In Süden und Oaten steigt das Gebirge höher an. Hohe und zum Teil sehreiteige Passwege führen über dasselbe nach Sanatz Eulaha und San Matoc Istatan. Im Norden und Oaten aber senkt sich zwischen in einander geschobenen Bergrätigen das Terrain tiefer und tiefer ein. Ausgedehnte Lagunen liegen hier und warme, furchtare, aber regenreiche Thalfer folgen, zum grossen Teil allerfuligs mit Urwald bedieckt, in denen aber Mais und alle Produkte der warmen Zone gedeihen. Die zahlrichen Wassenderm dieser Region fliessen dem Rio Lacanum zu.

Chaeulá bedentet wahrscheinlich »rotes Wasser«. Der Name bezieht sich auf das Wässerlein, das dieht bei der Hacienda bald unter hohen Bäumen, bald zwischen Myrthengesträuch dahin rinnt, von Hügeln umsäumt und hier und da auch ein Wiesenthälchen bildend, das ganz heimatliche Erinnerungen in uns wachrief. Chaculá muss von jeher ein bevorzugter Platz gewesen sein. Die Hügelseiten enthalten viel thoniges Erdreich, von dessen Fruchtbarkeit heute der üppig sprossende Wald zeugt, das aber in alter Zeit sicher zu Kulturen ausgenutzt war. An alten Hausfundamenten und auch grössern Anlagen mangelt es in der Gegend nicht. Manches ist aber bei der Neueinrichtung der Hacienda zu Grunde gegangen. Ein Beispiel einer einfachern Anlage zeigt der Plan Abb. 43. Sie liegt auf dem Hügel gerade gegenüber der Hacienda, unweit des Weges, der nach Uaxac canal führt. Und dahinter sind noch eine Anzahl anderer Fundamente zerstreut. Das Hauptgebäude ist eine niedrige, aber geräumige, in zwei Absätzen aufsteigende Pyramide. Der zweite Absatz weicht an der Westseite um 1,36 m hinter den ersten Absatz zurück, so dass an dieser Seite, die zugleich die Eingangsseite ist, eine Art Vorplatz, ein Apetlatl, wie das die Mexikaner nannten, entstelst. Die Pyramide liegt auf einer geebneten Terrasse, zu der man von einer andern, gangartigen, die am Hügelrand entlang zieht, in zwei Stufen aufsteigt. Gerade gegenüber dem Aufgang zur Pyramide stand auf einer quadratischen Steinsetzung ein 10 m hoher, 40 m breiter, 14 em dicker, aufrecht eingepflanzter Stein. Auf der Plattform fanden wir ein Subterraneum, eine viereckige grosse Ausschachtung, aber aufgedeckt und leer. Auch auf der obern Plattform der andern Fundamente fanden wir solche Hohlräume. Bei Uaxac canal haben wir in Ausschachtungen derart Tote bestattet gefunden. Aber ich habe mich doch manchmal gefragt, ob all die vielen Subterraneen, denen wir auf der Plattform kleiner Pyramiden begegneten, Gräber waren. Wenn sie auch schon seit langer Zeit aufgedeckt waren, so hatten die Eröffner, durchstöbernde Indianer, doch kein Interesse gehabt, darin vorhandene Knochenreste zu entfernen, und wir hätten doch eine Spur davon finden müssen. Ich habe viele, sehr viele gesehen, die rein gar nichts enthielten.

Die Gebäude der Hacienda und das zugehörige Arbeiterdorf liegen auf einem flach gewölbten Flügelrücken, der auf der einen Seite von dem Chaculábache, auf der

andern von einem kleinen Wässerchen begrenzt ist, das nicht weit davon an den nördlichen Hügeln seinen Ursprung hat. Auf der Kuppe dieses flachen Rückens standen ehemals eine Anzahl Pyramiden und Wälle, die den neuen Herrengebäuden und Speicherräumen haben weichen missen. Von der Stelle, wo der Rücken mit



Osttempel von Chaculá mit dem Ballspielplatz an seinem Fusse Abb. 44

einem schmalen halsartigen Teil an die im Norden verlaufende Reihe höherer Hügel ansetzt, führt ein mählich ansteigender Weg zu einer kleinen Einsattlung. Es ist die Strasse, auf der man nach dem guatemaltekischen Grenzzollhaus (La Garita de Chacula) und weiter über die Hacienden Trinidad und Grácias à Dios zu dem auf mexikanischem Gebiet gelegenen Tepancuapam an der Lagune gleichen Namens gelangt. Unmittelbar neben der genannten Einsattlung springt spornartig ein kleiner Rücken nach Süden gegen den Bach von Chaculá vor, gleichzeitig höher werdend, so dass sein Ende wie ein von steilen Wänden begrenztes Vorgebirge unmittelbar tiber dem Bach und vor dem Arbeiterdorfe aufragt. Die schmale Kuppe dieses steil nach Süden und Osten abfallenden Vorgebirges trägt ein paar Tempelpyramiden. An seinem Fuss, unmittelbar neben der Einsenkung und neben der Fahrstrasse, liegt ein von zwei

Seitenwällen umschlossener Hof, dessen Steinumwallung

der Besitzer der Hacienda schon abtragen lassen wolke, weil es ein ihm bequem gelegener Steinbruch war, und weil ihm die Form der Baulichkeiten nichts Bestimmtes zu besagen schien, in dem ich aber auf den ersten Blick einen jener Ballspielplätze (tlachtli) erkannte, wie ich sie oben eingebend beschrieben und durch Abbildungen

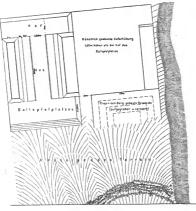

Ballspielplatz am Fusse des Osttempels von Chaculá Abb. 45.



Abb. 45a. Durchschaitt des Ballspielplatzes am Fusse des Osttempels von Chaculá.

erläutert habe. Erfreulicherweise erklärte sich Herr Kanter, als ich ihm die Bedeutung des Baues auseinandersetzte, bereit, ihn in dem Zustande, den er bis dahin bewahrt hat, zu erhalten. Ich gebe in den Abb. 44—46 den Plan dieser Baulichkeiten wieder.

Der Ballspielplatz (Abb. 45) ist ein richtiger Hom, wie ihn die Quiche nannten, d. h. eine Vertiefung. Er liegt 1,50 m tiefer als die Umwallung und die anstossende



Terrasse. Die Seitenwalle (Hachmatl) werden von zwei ich m langen, 1,75 m hohen und an der Basis am, oben 2 m breiten Pyramiden gebäldet, die anscheinend mit gleichmassiger Schrägung nach innen abfallen. In einer Hohe von /m utter den vertieften Boden des Platzer schlieset sich an die Innenseite dieser Seitenwalle eine 1 m vorspringende und bis 'm heralgebende schräge Wandt, und dieser wiedermus ist eine 2 m breite, \(^1\), m hohe bener Terrasse vorgelagert, die durch zwei schräge Schläger megen den Boden abegevenzt ist. Mas nicht, das sind im wesentlichen

dieselben Verhältnisse und auch naheru dieselben Masses wie bei den oben beschriebenen Ballspielpätzen. Von dem südlichen der beiden T-förmig erweiterten Enden führen 5-6 Stufen, die ganze Breite des Platzes einnehmend, auf die Höhe des umgebenden Terrains, und dieses ist an der Ossestiet zu einer geräumigen Terrasse künstlich geehnet, über der an der Ossestie en 1,5 om hoher serkrechter Wall aufsteigt, während im Süden eine etwa 6 m hohe Pyramide gegen den Berg gebaut war, die wir aber aufgerrachen und zerestöft fanden.

Von dieser Pyramide etwa 24 Schrist ansteigend, erreicht man zunächst fiinf aus Felsblöcken bestehende breite Stufen, und jenseits derselben, nach weiteren go Schrist, immer stark ansteigend, die Spitze des Hügels, wo eine rechteckige kleine Plattform geebnet sit (Abb. 46). An der Ost- und Südseite dieses vereindern Platzes seite dieses veelneten Platzes



Abb. 47. Vorderansicht der Tempelpyramiden des Osttempels von Chaculá.

liegen zwei kleine Pyramiden gleicher Form. Sie haben eine Grundfläche von  $8 \times 8$  m und steigen in zwei Absätzen an. Der unterste Absatz (vgl. Abb. 47) besteht aus sechs Steinlagen. Er ist 0.75 m hoch, die Wände unter  $65^{\circ}$  geneigt.



Abb. 48. Westtempel von Chaculá.

Auf der oberen Fläche dieses Absatzes, 1 m von seinem Rande enfernt, sitzt der zweite Absatz auf. Er ist 1,45 m hoch und bestelt aus einem, sieben Steinlagen enthaltenden, unter 70½ "geneighen und einem 2—3 Steinlagen enthaltenden senkrechten simsartigen Teil. Bis zur Höbe dieses Absatzes führt die Treppe, die eine Breite von 2 m hat und von 1 m breiten Treppenwangen eingefasst ist. Dieser obern Platt-form endlich ist, wiederum in 1 m Emfermung vom Rande, ein dritter Absatz auf gesetzt, der mit senkrechten Wänden 1,50 m aufsteigt. Dieser vertritt abs gewissermassen die Cella. Ich nichten feith unerwähnt lassen, dass auf der Ostpyramide des

Quie ngola (Abb. 33, ohen S. 49) auf der oberen Plattform, da, wo man die Cella erwartet, sich ebenfulls ein allerolings länglich parallelepipedischer Aufsatz befand (M in Abb. 33), der aus Flussechotter aufgeführt und auf seiner ganzen Pläche mit Stuck übergossen war. Es ist indes vielleicht auch nicht ausgeschlossen, dass der von senkrechten Wänden begrenze oberste Aufsatz der beiden Pyrandien des Osttempels von Chaculá ein Subterraneum und ein Grab enthält. Wir haben das aber leider nicht untersachen können.

Wandert man auf den im Norden von Chaculá gelegenen Hügeln, von der Gruppe von Fundamenten aus, deren eines in dem Plane Abb. 43 wiedergegeben ist. nach Westen, so gelangt man nach kurzer Frist wieder zu andern Fundamenten und erreicht endlich eine grössere Anlage, die sich sofort als Tempelgruppe kundgiebt, und die ich als den Westtempel von Chacula bezeichnet habe. Vgl. Abb. 48 und die Lichtdrucktafel VII. Den Plan der Anlage giebt die Abb. 49. Das Ganze ist von dichtem Wald ungeben, der auch auf den Pyramiden sich eingenistet hat. Nur auf der grossen oberen Plattform vor den Pyramiden, die ursprünglich mit glattem Stuck überzogen war, hat die Baumvegetation noch nicht recht Fuss fassen können. An der Ostseite dieses Platzes erhebt sich zunächst über einem niedrigen Fundament, das mit einem Risalit in der Mitte vorspringt, ein Unterbau, der in drei Terrassen, die wie ebenso viele lange Treppenstufen aussehen, ansteigt. Dieser trägt die Pyramiden, wiederum in der Zahl von drei in der Richtung von Norden nach Süden neben einander aufgereiht, wie auf dem Ostwall der Tempelgruppe II von Uaxac canal (Abb. 32, oben S. 48). Aber die drei Pyramiden sind hier nicht gleich. Die mittlere ist kleiner als die beiden Seitenpyramiden, ihre Vorderwand springt 40 cm fiber die Vorderkante der Seitenpyramiden vor, und Treppenstufen führen von hinten auf sie herauf. Diese Mittelpyramide steigt in zwei von senkrechten Wänden umschlossenen Absätzen auf. Der unterste besteht aus fünf Steinlagen und ist 80 cm hoch. Der obere Absatz setzt 40 cm vom Rande des unteren entfernt auf. Seine Grundfläche misst 2.35 m × 1.45 m; die Breitseite ist nach vorn gekehrt. Er baut sich aus vier Steinlagen auf und ist 60 cm hoch.

Von den beiden Seitenpyramiden ist die nürdliche fast vollständig zerstört. Doch sieht man so viel, dass sie in der Anordnung der Teile und in den Dimensionen der stidlichen gleich gewesen sein wird.

Die sidliche der beiden Seitentypraniden steigt in drei Absätzen auf. Der unterste, aus film Lagen wehlbehauener, virkenlager Seine anfegleihrt, ist 0.93 in hoch, seine Wände sind unter 74½ geneigt. Der zweite und drüte Absatz setzen jeder in einer Entfermag von etwa 50 cm von der Krone des vorbergebenden Absatzes auf. Sie haben die gleiche Höhe und die gleiche Neigung wie der erste. Aber bei dem dritten Absatz sind nur die derei unteren Steinlagen als schräg ansschende Wand aufgeführt; die beiden obereaten bilden einen sehrechten sinsartig vorkragenden Rand (vgl. den Aufriss Abb. 50). Bis zur Hohe dieses Absatzes führt die an der Westseite angelegte Treppe, in den vorkragenden Rand des dritten Fyranidenabsatzes einschudelord. Auf der Platform dieses dritten Absatzes baut sich nun, gam wie bei dem Ostenipel von Chaculă, noch eine von senkrechten Wänden umschlossene Terrasse auf, von dem oberen Rande des dritten Absatzes um 32 cm abstehend. Diese von senkrechten Wänden umschlossene Terrasse steigt hier aber in zwei Absätzen auf, von denen der untere aus drei Steinlagen besteht und 50 cm hoch ist,



wahrend der obere, der um 10 cm eingerückt ist, noch vier Steinlagen erkennen lässt. Im übrigen ist der obere Tell irenlich zerstört. Die unter 45° ansteigende Treppe ist 2,36 m breit und wird von 0,85 m breiten Treppenwangen eingefasst, die an der Krone des dritten Pyramidenalssatzes so enden, dass nur die simsartie vorkragenden obersten zwei Steinlagen über die Treppenwange vorspringen, die schräge von den untersten drei Steinlagen gebildeten Kante des dritten Absatzes gerade an die Treppenwange ansetzt.

Die ganze Anlage erinnert in der Dreizahl der Pyramiden, in ihrem Aufbau an der einen Seite einer Plattform und in der Orientierung sehr an die späterhin zu

beschreibende Casa del Sol bei Quen Santo. Wie bei dieser und wie auch bei den übrigen Tempeln ist in der Mittelachse des Pyramidenaufbaues in der Mitte des Hofes gerade vor der Mittelovranide eine quadratische Steinsetzung vorhanden, welche, wie ich oben angab, vermutlich die Stelle bezeichnet, wo der Priester dem Idol Kopal verbrannte und andere Opfer brachte, In der Casa del Sol lag auf dieser quadratischen Steinsetzung ein runder Stein mit dem Bilde der Sonne. Hier in dem Westtempel von Chacula ist ebenso wie in der kleinen Tempelanlage Abb. 43 und wie in der in der Mitte des Llano von Uaxac



Durchschnitt der Seitenpyramide des Westjempels von Chaculá.

eanal gelegenen Gruppe Abb, 12 auf dieser quadratischen Stein setzung eine Steinplatte aufrecht eingepflanzt. Ich kann nicht umhin, an den in der Hacienda von Chaculá aufbewahrten Steinpfeiler von Quen Santo zu erinnern, den ich oben in Abb. 18 abgebildet habe und hier in Abb. 51 noch einmal vorführe. Ich meine, man wird bei Betrachtung dieser Figur kaum an etwas anderes als den Sonnengott denken können und mithin diesen Pfeiler mit dem scheibenförmigen Stein mit dem Sonnengesicht der Casa jetz im Hauptgebäude der del Sol vergleichen können. Sollten nun nicht vielleicht auch die unbearbeiteten Steinplatten, die wir hier, wie in dem Plane



Quen Santo stammend, Hacienda von Chaculá.

Abb. 43 auf der quadratischen Steinsetzung vor dem Aufgang zum Tempel eingepflanzt fanden, eine ähnliche Bedeutung haben? Wären die Tempelanlagen dieser Gegend genauer orientiert, so könnte man meinen, dass sie eine Art Gnomon darstellen. Denn diese Pfeiler stehen mit der Schmalseite der Pyramide und dem Osten zugekehrt. Man könnte sich vorstellen, dass durch sie bezw. durch den Gang des Schattens, den sie warfen, die Stunden des Tages oder eine bestimmte Einteilung des Tages bezeichnet

wurden, woran der Priester einen Anhalt für die Zeit hatte, wo er hinauszugehen hatte, den Göttern zu räuchern. Diese Pfeiler mussten auch, wenn sie, die senkrecht eingepflanzten, gar keinen Schatten mehr warfen, die hochbedeutsame Stunde anzeigen, wo der grosse Gott, der Sonnengott, zweimal im Jahre, sein Volk besucht, wo er über dem Orte im Zenith steht. Dass diese Zeit, bezw. der eine dieser beiden Tage, überall in Mexico und Mittelamerika als grosses Fest gefeiert wurde, habe ich an anderer Stelle nachgewiesen\*). Und vielleicht haben in der That diese Steinplatten in dieser Weise als Sonnenpfeiler, als Sonnensäulen gedient. Denn gerade die beiden Anlagen, wo wir auf den quadratischen Steinsetzungen vor dem Tempelaufgang Steinplatten aufrecht eingenflanzt finden — der Westtempel (Abb. 49) und die kleine Tempelanlage von Chaculá (Abb. 43) sind in der That, abweichend von andern Gruppen, fast genau orientiert. Der Unterschied gegen die Kompassrichtung beträgt nur 50, und hier ist eventuell noch die magnetische Deklination abzuziehen, über deren Grösse für den Ort ich allerdings keine Vorstellung habe. Ich glaube, man wird das wenigstens als annehmbare Hypothese gelten lassen müssen.

Die Plattform des Westempels von Chaculi fallt als hohe Aufmauerung gegen das unliegende Terrain ab. Die Pyramiden aber lehnen sich mit ihrer Rückseite schon an ansteigendes Terrain. Hier folgen im Walde noch einige andere Fundamente, und im Süden liegt an der Oatseite einer 15 Schritt im Geviert messenden Plattform eine kleine 1, 20 m hohe Pyramide, and deren Obersteite wir zwei im Winkel aneinanderstehende Gräber (vgl. den Plan Abb. 49), aber schon geöffnet, fanden. Angeblich sollen hier zwei Leichen, eine mit den Kopf nach Westen, eine andere mit den Kopf nach Westen, eine andere mit den Kopf nach Norden gelegen haben.

Für unsere Zwecke war die Nachbarschaft der Hacienda und des Arbeiterdorfes nicht glünstig. De awere zu viele mitssige Augen und zu viele missige Hände, die in jedes Loch guckten und jeden losen Stein umwälten. Wir haben hier also auch nicht viel geerntet. Mur von den Sachen, die bei der Ausschachung der Prudannente für die Geläufe der Hacienda gefunden worden sein sollen, hatte Herr Kanter die Güte, dis was noch in seinem Besitz war, uns abzutreten, und das waren immerhin einige interessante Stücke.

he erwähne zunächst die beiden kleinen Thonmasken Abb. 52/53, die wohl als Verzierung an Thongefassen angebracht waren. Die erstere ist gazu und gar mit roter Eisenosyuffarbe überzogen, die zahlreiche fiinmennde Eisenghampartikelden beigenengt entalta. Achnliche kleinen Thonköpfe (Abb. 54/5) hahen wir auch in der Höhle I Quen Santo gefunden. Ein charakteristisches Stück ist auch das Bruchstück Abb. 56, das ebenfalls dort in Chaculá beim Ausschachten gefunden worden sein soll. Die eigentomitelle Umränderung der Augen dieser Make mit einem über der Naenwurzel eine Schleife bülenden und an den Seiten der Nasse heruntergebenden Streifen werden wir weiter unten noch näher zu besprechen haben. Sie büldet das Merkmal

<sup>\*)</sup> Veröffentlichungen aus dem Königlichen Museum für Völkerkunde, Bd. VI. Berün 1899) S. 121-125.



Abb. 52, 53. Thoukipfe. Chaculá.



Abb. 56.

Bruchstick einer Thormaske.
Chaculá.

\*/\*\* mattrl. Grosse.



Abb. 54, 55. Thonköpfe, Höhle I, Quen Santo.



Abb. 57, Thonkopf, Chaculá.













Abb. 59. Hieroglypbe can -viere, Palenque, Kreuztempel II A-6; Kreuztempel I A-6. [Vgl. Zeitschr.f.Ethnologie (1900). Verhandl. 5. (210°).



Abb. 60. Thondeckel. Chaculá.

einer bestimmten Gottheit, die wir als Gott des Westens kennen lernen werden, und für die ich auch einen bestimmten Namen werde nachweisen können.

Elin ganz merkwirdiges Ansehen hat der Kopf Abb. 57. Er ist holi, deckelarig, aber and der Innenseite nur roh ausgedrückt, nicht geglättet. Es ist augenscheinlich die Darstellung irgend eines dännonischen Wesems. Die Augen quellen hervor,
die Nasenflügel sind stark markiert, und an ihnen soll vielleicht als Verrierung ein Knopf
stecken, ein Schunuck, den wir systerbin noch bei verschiedenen andern Stücken
treffen werden. Aus den Mundwinkoln kommt je ein langer, nach oben gekrimmter
Zahn heraus, wie er in den Bilderschriften bei dem Sonnengott und auf den Moumenten bei dem Kopf, der als Hieroglyphe für kin «Sonne», d. h. einen Tag
(Abb. 58), und als Hieroglyphe für die Zahl can «vier». (Abb. 59) gebraucht wird,
und der mit dem Sonnengotte islent ist, angegeber zu werden pflest

Ein merkwürdiges Stück, ist auch der Thondeckel Abb. 60. Er ist diekwandig und mit dereilben, oben beschriebenen, eisenglannhaltigen roten Eisenosydfarbe überzogen. Es ist augemscheinlich der Deckel eines Gefässes. Als Knopf oder Griff diente der Kopf einer Figur, deren Arme auf dem Deckel ruhen. Diese Arme und die Halskette darüber sind noch erhalten. Der Kopf selbats ist leider abgeberoden.

Auch eine Interessante Maske aus weissem Stein (Abb. 61) ist an derselben Stelle gefunden worden. Die Augen scheinen gestelbossen zu sein, Auf den Bachen ist eine Art Pflaster angegeben, wie es, aus flüssigem Kautschulk gemacht, die mexikanische Erdgettin, aus dem zerquetschten ölhaltigen Samen der Argemone mexicana Tallote, der Regengott der Mexikaner, auf der Backe trug, wie es aber, in roter Farbe gemalt, im Codes Borgia auch auf der Backe des Sonnengottes angegeben wird. In dem Griener Munde seldreit ein einzeln vorstehender Zaha angedustet zu sein.

Das Gefäss Abb. 62 zeigte auf der kranzartigen Verzierung deutliche Spuren blauer Farbe.

Von den Thonbruchstücken Abb. 63—65 ist besonders das gut modellierte Affengesicht Abb. 63 hervorzuheben. Wir haben Masken eines ganz ähnlichen Typus, aber kleiner und zum Teil farbig bemalt, an verschiedenen andern Stellen der Chaculágegend gefunden.

Alsh. 64 seigt recht ideutlich die knopfförnige Verzierung in den Nasenflügeln, von der ich oben sprach. Wir werden sie auch an andern Stücken der Gegend wiederfinden. In sehr ausgesprochener Weise ist sie an einigen Figuren der Maned
Alvarado'selten Sammlung aus der Finca Pompeya bei Antigua zu sehen (Alsh. 66). Dieser Schmuck seheint überhaupt an der genzen pazifischen Seite von Guatemalund dem angrenzenden Teil von Mesteo gefragen worden zu sein. Der Kopf, mit
dem im Codex Mendooa die Hieroglyphe der Stadt Nochitlan bei Tehuanteper
wiedergegeben ist (Alsh. 67), zeitg deutlich einen solchen Schmuck in den Nasenflügent.

Als in Chaculá gefunden sind mir nun noch eine Anzahl Stücke roherer Arbeit gegeben worden, bei denen mir zunkelnst die Vermutung aufstiess, dass sie modermeren Ursprunge sind, vielleicht von den noch heute viel mehr, als man denkt, im heidnischen Aberglauben steckenden Cluth, die die Arbeiterbevölkerung der Hacienda bilden,



Maske aus weissem Stein. Chaculá-(Die Vordermeicht 1/2 notürk Grösse, die Rücken- und Seitennmicht 1/4 natürl, Grüsse.)



Abb. 62. Thongefass. Chacutá. 1/s mitürl. Grösse.

Abb. 67. Hieroglyphe Nochitlan. Codex Mendoza,

herrühren. Ich rechne dahin die Rüucherschale Alb. 68, die mit ihrer ungeschickten und anscheinend ziellosse. Einkratung auf der Aussenseite auffällig von den andern Chaculi-Abertümers abweicht. Dahin gebört ferner eine Gruppe von acht Steinen, alles ohne Aussahme natürfiche, dermssen oder am Bach aufgelenene Stücke, denen man durch Einkratzungen, die in ungtaublich unbehälflicher Weise gemacht sind, das Aussehne von Köpfen oder Figuren gegeben hat (Alb. 69—76). Ich werde weiter unter die Seinschofen zu erzühnen haben, die wir in einem Leisene Gewölle im Innene niener Pyramide im Pueblo viejo Quen Santo gefunden haben. An diese Köpfe er-innern diese Figuren torti ihrer ungeschickten Mache. Und ist sind, wie jene, auch mit der oben beschriebenen roten Eisenosydfarbe übernogen. Ich michte also doch der Ansicht zuneigen, dass wir in linen nur Erzeupinsse einer ohnenen Bevölkerungs-schicht, Gegenstände eines roheren Kults, viellricht Objekte, die bei einem Zauberrints eine Rolle spielen, aber wird nichte he Attentum von un haben.

Abb. 77 stellt wohl einen steinernen Stampfer dar.



Alsb. 68. Räucherschale, Chaculá.

In der Gegend der Hacierda Chaculk haben wir auch einige Obsölianmesserchen umd Bruchstücke kleiner Steinkeile aufgelesen, ahnlich dem, welchen ich aus dem Llano von Uzasc canal abgebädet habe. Die ersteren sind naturlich setten; denn das Material fehlt in der Gegend vollständig. Es könnten daher ganz gut auch verschleunte Sücke sein.

Ich muss endlich noch der Steinfiguren gedenken, die der Besätzer der Hacienda, Herr Gustar Manter, auf der Terrasse an der Vordersteit des neu von ihm erhauten Schuppens, der einmal ein grosses Maisvorratshaus werden soll, hat einplannen lassen. So plump und vitu diese Figuren aussehen, um waren sie lebe Genossen. Denn der eine der beiden Räume des Schuppens, der durch einen Bretterboden gegen die Frenktie des Ernbödens geschittut ist, war um als Gastzimmer angewischen, wo wir wiederholt und längere Zeit gewohnt haben. Gar off haben wir auf dieser Terrasse gesessen, mit unsern Arbeiten beschüfigt oder ausruhend, und unsere Blücke über das kleine Thal und die schün bewaldeten Hänge gegenüber schweifen lassen oder haben abends dem rauhen Gesange der Chib-Arbeiter der Halsenda geläusscht, die vor dem Matterpostschäfte, das dort in dem





Abb. 77. Chacutá.



Abb. 78, Steinfigur aus Tres Lagunas % n.t. Gr.

offenen Raume des Schuppens untergebracht ist, ihre Abendandacht verrichteten, eine Art Lobgesang in der Chuh-Sprache, die ihnen der Pfarrer von Santa Eulalia für diesen Zweck zurecht gemacht hat.

Die Figuren stammen nicht aus der unmittelbaren Neicharchaft der Haderindt Chaells, sondern aus einer, schon zur Finca Trinidad gebörigen Lokalität, die den Namen Tres Lagunas führt. Nicht weit von dieser Lokalität beindet sich ein riesiger, von hohen Stellwänden ungehener und ganz unnahbarer Einsturrkessel, dessen Tiefe man daran ermessen kann, dass wir die sehn zählen konnten, ehe wir einen hineingeworfenen Stein auf dem Boden außechlagen birten.

Die erste Figur (Abbildung 78, vgl. Lichtdrucktafel VIII auf der rechten Seite) zeigt eine eigentümliche Frisur, die in etwas an die Haartracht der mexikanischen Oberhäuptünge erinnert, indem das langgewachsene Haar auf dem Wirbel zusammengenommen und dort mit einem Riemen umwunden ist.

dessen Schleife über der Stirn sichtbar wird. Bei den



Abb. 79. Mexikanischer Krieger auf dem Marsche. Codex Mendoza 66.

sturn seruna with. Ine der meinkanischen Oberhäuptlingen scheint indes diese Skalp-locke nicht besondres han gelassen worden zu sen (tyel. Abb. 7g), während hier bei unserer Steinfigur von Ohaculä augenscheinlich das Haar in einer langen und dicken Strähne oberhalb des Riemens nach hinten fallt. Eine weitere Besonderheit unserer Steinfigur ist das Halsband, an dem menschliche Köpfe nach unten häuen. Wir werden ahnliche Halsbänder mit Köpfen nach bei andern Figuren von Chaculai weiderfinden. Die im Verhaltnis kleinen Gesichter und die lang hershällenden harder reinnern mich an die durch Herzunsenheinen der Kontenten und durch Einfüllen heisser Steine auf die Größes eines Affenkopter selubigener Feinde, die die Jüvaro-Indianer Südamerikas als Trophike auf dem Rücken tragen. In der Litetraus wird allerchings über Rücken tragen. In der Litetraus wird allerchings über



Abb. 80, Steinfigur aus Tres Lagunas, Zur Zeit im der Hacienda Chaculá.



Abb. 81. Steinfigur. Quen Santo, Höhle III. 1/2 zat. Gr.



Abb. 82. Steinkopf. Tres Lagunas.



Abb. 83, Steinkopf. Tres Lagunas. 1/a not, Gr.

eine solche Sitte in Zentralamerika nichts berichtet, doch fehlt es ja eigentlich an Nachrichten über diese Gegenden vollständig. Aber auch in den Skulpturwerken benachbarter Völker habe ich bisher nirgends etwas gesehen, was ich diesem Kopfhalsband an die Seite stellen könnte.

Die zweite Figur (Lichtdrucktafel VIII, auf der linken Seite und Abb. 80) ist sehr hänlich einer andern, die wir aus der Höhle III Quen Santo migebracht haben (ygl. Abb. 81) und auch ähnlich der, die wir noch aufrecht im Eingang der Höhle III von Quen Santo angetroffen haben (ygl. Lichtdrucktafel XXXIV). Gemeinsam ist all diesen dreine die Hältung der Arme, die über der Brust gekreutz sind, die Böldung des Gesichts, in dem die halbkugelig hervortretenden und nur mit einem schmalen Schlitz versehenen, abso gewissernassen geschlossenen Augen, und das besonders abgesetzte und nach unten vortretende Kinn bemerkenswert sind, endlich die pyramidale Zuspitzung des Kopfes. Bei dem Sreinbüde Abb. 80 und bei der Figur von Quen santo (Abb. 81) ist noch eine breite und stark hervortretende Stirthünde zu erkennen, die in Abb. 81 eine gekreutze Streifung aufweist, also vielleicht mit Mosaik (von Türkis?) inkwastier zu denken ist.

Die belden andern Figuren, die jetzt auf der Terrasse der Haleinda von Chaulk eingepflantt sind, stellen nur grosse Blöcke dar, an denen in noher Weise die Züge eines menschlichen Gesichts herausgearbeitet sind. An dem ersten Blocke (Lehtdruckstafel IX und Abb. 82) ist die Daussgearbeitet sind. An dem ersten Blocke (Lehtdruckstafel IX und Abb. 82) ist die Daussgearbeitet sind. An dem ersten Blocke Gesicht in schräger Richtung durch die ganze Breite des Steines geht. In dem Gesicht fallen die beiden Streifen auf der Backe auf, die wohl Einztrungen oder Tatowierungen wiedergeben. Der andere Block (Abb. 83) ist fat noch noher ge-arbeitet. Vier andere übstücht von der Siguren (Abb. 84) befanden sich zur Zeit, als wir in Chausik waren, in dem Wohgepläude der Finze Trinidad.



Abb. 84. Steinfiguren von Tres Lagunas. In der Vorhalte des Wohngebäudes von Trinidad.

## IV. Im Urwalde von Yalam bohoch.

In dem Tropengebiete kommen für das Klima einer Landschaft hauptsächlich zwei Dinge in Betracht, die absolute Höhe über dem Meere und die Lage im Verhältnis zu der herrschenden Windrichtung, d. h. ob der betreffende Ort der der vorherrschenden Windrichtung zugekehrten Abdachung des Gebirges angehört, oder ob er ihr abgekehrt im Windschatten liegt. Von dem hohen Gebirge, das sich im Südosten von Chacula erhebt, zieht eine niedrige Bodenschwelle nach Nordwesten, die im Osten von Comitan wieder bis zu Höhen, die 2000 m übersteigen, anwächst. Diese niedrige Bodenschwelle bildet in dieser Gegend das klimascheidende Gebirge. Das Thal von Uaxac canal und sein Vorland, das Plateau von Quen Santo, und ebenso Chaculá, Trinidad und Tepancuapam liegen im Windschatten dieser Scheide. Ueberschreitet man, von Chacula nach Osten gehend, diese Scheide, deren Höhe nach einem Ritte von wenigen Stunden erreicht ist, so hat man an dieser Stelle die atlantische Abdachung erreicht, und das Klima ändert sich mit einem Schlage. Auf der Höhe dieser Scheide liegt in einer Einsattelung der Indianer-Rancho Aguacatan, der eine ziemlich stattliche Anzahl Hütten aufweist. Durch die Arbeit dieser Indianer ist ein grosses Stück des jenseitigen Abhanges gerodet, so dass man zunächst noch freien Weg hat. Aber der Wechsel des Klimas zeigt sich in der gewaltigen Höhe, zu der das Unkraut auf den im Jahre zuvor abgeernteten Maisfeldern aufgeschossen ist, das eine dichte Wildnis bildet. Und bald nimmt auch der Wald den Reisenden auf, der echte tropische Regenwald, ein dichtes Gewirr von Stämmen, Aesten und Ranken, durch das nur die Axt des Holzfallers und das Buschmesser einen Weg zu bahnen im stande ist, wo unter dem dunkeln Blätterdach der Boden nie austrocknet, und demgemäss auch nur eine Folge von Schmutzlöchern und hervorstehendem Wurzelwerk den gebahnten und betretenen Weg bezeichnet. Zunächst aber folgt noch eine grosse Lichtung, die neue Ansiedlung Yalam bohoch, in 2000 m Höhe über dem Meere gelegen (Abb. 85 und Lichtdrucktafel X). Auch hier sind die heutigen Indianer nur den Pfaden der Alten gefolgt: denn das Zentrum der Lichtung bildet eine augenscheinlich künstliche Aufschüttung von ziemlich stattlichen Dimensionen, die auf ihrer Kuppe einen ebenen Platz trägt, der von wallartigen Erhebungen auf den vier Seiten umschlossen ist. Die Form und

Anordnung der Bauwerke kann im Einzelnen nicht mehr verfolgt werden, da gerade auf der Höhe dieser alten Aufschittung der Grundbesitzer, Herr Kanter, eine Maisscheuer und daneben eine geräumige Rohrhütte, die ihm bei gelegentlichem Aufenthalt als Wohnung dient, hat bauen lassen, und auch die Hütten der Indianer zum Teil unmittelbar am Fusse dieses alten Bauwerkes liegen.

An die Lichtung von Valam bohoch schliesst sich nach Osten eine weite Strecke, die von den Indianern als der »Llano», d. h. die Ebene, von Valam bohoch bezeichnet wird. Ich muss gestehen, dass ich mir von der allgemeinen Konfiguration des Terrains gar keine Vorstellung machen konnte: denn dichter Urwald bedeckte die Gegend weit und breit. Soweit ich sie durchwandert habe, schim sie mir allen-



Abb. 85, Yalam boboch.

dings ehen zu sein. Der schmale Indiancepfad, der durch diese Wähnlis nach Osten führt, geht üher Anüllore Rimalse krystallikaren Wassers, die alle in ieniellich raschem Fall und, wie es nür schien, im allgemeinen in nordöstlicher Richtung weiter fliessen. Auf der Lichtung von Valam bohoch bülnte in Mengen die schöne Tignidia pavonia L. Aber der Wald ist der echte Regenwald, eine Fülle unnedlichen Grins, dem es aber an Blüten und an Farbe mangelt, wenigstens in den Teilen, die das Auge des Wanderers durchmists. Alles roopfe von Feuchtigkeit. Seinme, Aesse und Zweig-lein, alle diek unsponnen von Polstern von Selaginellen, Moosen und kleinen Farmen. Unter dem Gewirr von Riesenstämmen und Ranken bülden die schlanken Busche einer kleinen Falmen, die note Beerenfrüchte trägt, ein ziefliches Unterholt.

In diesem Llano sollte sich, wie wir schon in Chaculá gehört hatten, eine Pyramide befinden: es gabe indessen nur wenige Indianer, die den Weg zu ihr zu finden wiissten. Durch die Vermittlung des Herrn Kanter wurde in der That in Yalam bohoch ein älterer Mann aufgetrieben, der uns zu der Pyramide zu führen versprach. Eine Anzald Jüngerer Leute (zig mit, um den Weg und anchter das Bauwerk frei zu machen. Einige andere schlossen sich an, die die Gelegenheit benutzen wollten, das Wonderwerk auch einmal zu sehen. Die Pyramide leigt im Walde versteckt, im Süden des findianerpläsfes, der von Valam behoch durch dem Wald nach Osten zu den ersten Zufüssen des Lazantun führt. Zur rechten Seite unseres Weges und hinter der Pyramide schiem mir des Ternair etwess annusteigen. Etwa eine halbe Stunde, nachdem wir den Hauptpfad verlassen hatten, kamen wir an die Stelle. Vor uns ragte ein mit grossen und kleinen Bäumen, mit Ranken und allerhand Unterholz bewachsener Hügel empor, an dem trotz der dichten Vegetations-bedeckung doch die regelmössige Form und and der treppenartige Anflusz ur er



Abb. 86. Pyramide im Walde bei Yalam bohoch.

kennen waren. Nach einer Stunde Arbeit gelang es, auf der Vorderseite des Bause die Bäume und als Unterholts oweit zu eutfernen, dass wir eine photographische Aufnahme vornehmen und das Bauwerk in seinen einzelnen Teilen vermessen konnten. Die Aufnahme musste allerdinge, da es unmöglich war, den nötigen Abstand zu gewinnen, in drei Teilen geschehen. Erst derch Zusammensetzung aus diesen drei Aufnahmen ist das Bild enststanden, das die Albb. 86 und die Lichtdruckstaff XI vor Augen führen. Die Spuren dieser Zusammensetzung sind nicht ganz zu beseitigen gewesen: auch war bei dem starken Gegensatz zwischen der Dämmerung im Walde und dem hellen Sonnensschein draussen die Lichturepilulung gegen den Himmel eine grosse. Die Abb. 87 ist eine Ansicht der Vorderseite, nach den von mir aufgennommennen Massen verseichnet.

Das Banwerk stand an der Hinterseite eines freien Platzes, in dessen Mitte, zehn Schritte von dem Fusse der Pyramide entfernt, sich eine Steinsetzung von fünf Schritten im Quadrat befand. Die letteree bezeichnet dem Ort des quauhxicalli, die Stelle, wo der Priester rücherte, an der wir in andern Tempelanlagen der Gegend bald einen fiellerartigen Stein aufgerichtet, bald einen runden Stein oder auch eine rober Figur fanden. Das Bauwerk selbst ist ja insofern nicht mit denen anderer berühmter Ruimenstädter zu vergleichen, ab es weder Skulpturcawerk, noch verzierte Wandflichen aufweist. Aber es ist aus gut und regelmässig zubehausenen Steinen aufgeführt und entschieden das am reichsten gegleierte unter allen Bauwerken, die wir in der Gegend angetroffen haben, und in seiner schlank aufsteigenden Form von so gefälligen Ansehen, dass es, als es nach der Abholang in seinem Tellen sichtles



Abb. 87. Pyramide von Yalam behoch.

wurde, selbst unsem schweigsamen Indianern ein bewunderndes -qué galan! (-wie elegant!-) entlockte. Die Pyramide steigt in drei Hauptabsätze empor, aber jeder der Hauptabsätze ist wieder in zwei gegliedert. Und beide, die Hauptabsätze wie die Zwischenglieder, haben an ihrer oberen Bekrönung einen vorkragenden Sims. Auf die Höhe des ersten und des zweiten Hauptabsatzes führt an der Vordresseite eine Treppe empor, die in fihrer oberen Halfte durch ein dawrischen sich einschiebandes Stück in zwei seitliche Teile geschieden wird. Der dritte Hauptabsatz tragt auf einem niedrigen Unterhau von oßen Höhe eine Art Cella, einen nach vorm offenen Raum, von 1,50 m hohen, 0,80 m dicken Wänden umsetzt, der jedenfalls umsprünglich mit einem aus Palmbätzen geflecheren spitzen Dach betrecket war.

wie wir solche mit hochragendem gelben Strohdach überdeckte Tempelzellen ja in den Bilderschriften vielfach abgebildet sehen. Das Bauwerk hat in seinen erhaltenen Teilen eine Gesamthóhe von etwa 8 m und einen Grundriss von etwa 12 m Seitenlänge; die beiden unteren Hauptabsätze haben jeder eine Hohe von etwa 3 m.

Andere Bauwerke oder Skulpturen haben wir bei diesem kurzen Besuch in der Nachbarschaft nicht gefunden. Aber wie vieles mag dort noch im Urwalde verborgen liegen. Der Llano von Yalam bohoch ist die Strasse, die hinunter an den Lacantun und weiterhin zu den Ruinenstädten am Usumacinta führt.

## Cueva de los Pájaros, Cimarron und Piedra redonda.

Das Thal von Uaxac canal ist in einer Kalkplatte eingesenkt, die jenseits dieser Doline in nördlicher und westlicher Richtung allmählich niedriger wird. Der Charakter des Terrains bleibt sich gleich. Es ist derselbe Kreidekalk, mit seiner rauhen, vom Wasser und den Atmosphärilien zernagten Oberfläche, den zahlreichen grösseren und kleineren, mit thonigem Erdreich erfüllten, mit schönem, grünem, saftigem Gras bewachsenen Dolinen. Die Baumvegetation besteht in der Hauptmasse wiederum aus Eichen in lichtem Bestande, die in ihrem Habitus etwa die Mitte einnehmen zwischen unsern deutschen Eichen und den immergrünen Eichen der Mittelmeerländer. Aber es mischen sich hier schon mehr die Baumformen der trockeneren Region ein. Neben fiederblättrigen Akazien und den im Aussehen etwa unserm Weissdorn gleichenden Kopalbäumen namentlich die oben schon mehrfach erwähnten, Memelitas genannten, dickblättrigen Feigenbäume. Ferner vereinzelte Fächerpalmen und die Huchuch genannten Bäume, an deren Zweigenden Büschel grosser, schöner, tiefgrüner, lanzettlicher Blätter und Dolden prächtiger, weisser oder gelber, grosser, wohlriechender Blüthen stehen. Endlich die Chinil te, dünnstämmige Bäume mit schönem, grossgefiedertem Laub und hartem, rotem Holz, das von den alten Bewohnern zu Lanzenschäften und Wurfbrettern verarbeitet worden zu sein scheint. Wie überall im Kalkgebirge, fehlt es auch hier an Höhlen, tief hinabgehenden Spalten und grossen Einsturzlöchern nicht. Mehrfach haben wir in solchen Spalten Spuren menschlicher Anwesenheit getroffen. Von besonderem Interesse war uns ein grosser, zur Zeit völlig unzugänglicher Einsturzkessel, der, wie der oben aus der Nachbarschaft von Tres Lagunas beschriebene, auf seinem Grunde mit dichter Baumvegetation bedeckt ist. In den Kronen dieser Bäume nistete eine Anzahl grüner Papageien, die mit der bei diesen Vögeln ja nicht ungewöhnlichen Klugheit diesen Platz als einen solchen herausgefunden hatten, wo sie, von allerhand Feinden ungestört, dem Brutgeschäft obliegen konnten. Wo immer wir in Uaxac canal oder in der Nachbarschaft ein Papaseienpaar fliegen sahen - die Papageien fliegen immer paarweise - da war es von diesem Felskessel her oder nach diesem Kessel hin. Und wenn unser Wey uns in die Nähe desselben brachte, so machte sich das uns schon von weitem durch das vielstimmige Geschreit der Ihn bevölkernden Vögel benerbkar. Cueva de los Pájaros, Höhle der Vögele, wird dieser Kessel daher von den Bewohnern des Landes genannt. Wie sehon genagt, ist zur Zeit dieser von senkrechten Wanden begennte Kessel vollständig unnahhar. Einen Blück auf seine Wanden zeigen die beiden Lichtdrucktafeln XVIII, XIX. Aber gerade an dieser vollständig unnahharen Stelle, die die Abbildung zeigt, sahen wir oberhalb einer schmalen, vorkragenden Schichtfläche eine hölzerne Röhre und an der Felswand in roter Farbe die Zeichnung, die die Abb. 88 wiedergiebt. Dass sie von Menschenhand gemacht ist und keinem Naturspiel ihren Ursprung verdankt, seinem im zweifellos. Wie aber Menschen dort hin gekommen sein sollen, davon habe ich keine Vorstellung. Und ebenso wenig kann ich mir eine Ibed gantiber machen, was diese Zeichnung et we besseen soll.

Nicht weit von diesem Feluloch geht der «Causino realvon Nerson uber Canquintie nach San Vicente und Comitan.
Dieser «Camino real ist natürlich nur ein Piuspfad, der in einer langen thalartigen Senke hinabführt, durch prächtigen, liehten Eikiwald, anfangs steinig, dann über sehnern, frachtharen, grabedeckten Boden, der aber auch hier überall in Abstinden von 30 – 100 Schritten von quer verlangenden Steinreihen durchsetzt ist, mit denen die Alten die Erde aufdammten, eine lange Reihe kleiner ebener Terrassen für ihren Feldhau schaffend. Diesen Weg verfolgten auch wir auf unsern Ritten von Uxuac canal nach den Hölben von Quen Santo und den Pueblo viejo auf der Felsplatte, die über der Barranca aufrag, durch die man zu den genannten Hölben gelange. An alten Fundamenten fanden wir in der unmittelharen Nachbarschaft der Senke, in der der Wes verlaßte, nichts. Die Felder se-



Abb. 88. Felszeichnung an der Wand der Cueva de los Päjaros.

hörten wohl zu der alten Sadt. Quen Santo, die ich in dem folgenden Kapitel genauer zu beschrieben halten werde. Aber unnstiellnar am Wege, und zientlich genau im Wessen der alten Stadt Quen Santo, liegt ein bedeutsames Skulpaurwerk, das unter dem Namen Piedra redonda bekannt ist. Und ihm entspricht, im Osten der alten Stadt, eine andere Anlage, die man von der am Fiwse der alten Stadt, eine andere Anlage, die man von der am Fiwse der alten Stadt gelegenen Deline in einer zure Finca Trinidad gehörigen Flur, die unter dem Namen El Gimarron in der Gegend bekannt ist.

Gemeinsam diesen beiden, im Osten und Westen der alten Stadt Quen Santo gelegenen Anlagen ist das Vorhandensein eines grossen runden Steines, der auf der Oberseite mit dem Bilde einer Gottheit geschmückt ist.

In der im Osten der alten Stadt gelegenen Lokalität El Cimarron nimmt dieser Stein die Mitte eines hofartigen Raumes ein, der, wie sehon gesagt, auf der Kuppe eines Hügels gelegen und von wallartigen Erhebungen oder Erdpyramiden umsetzt ist. Ich habe diese Lokalität bei meinem ersten Besuche der Gegend von Trinidad



Abb. 89. Relief auf dem scheibenfürmigen Steine von El Clmarron bei Trinidad.



Alab. 90. Relief von Copan, den Wassergott Ah bolon tr'acab darstellend. ,Nach A, P. Maudsley. Biologia Centrall-Americana. Archaeology. Vol. 1. Pl. 9.)

aus aufgesucht und habe damals versäumt — und auch keine rechte Zeit dazu gehabt — einen genauen Plan dieser kleinen Anlage aufzunehmen. Aber von dem grossen, scheibenförmigen, auf der Oberseite skulpierten Steine haben wir einen

Abklatsch gemacht und auch glücklich mit nach Europa gebracht. Die Abb. 80 ist eine Zeichnung des Abgusses, der hier nach diesem Abklatsch gemacht ist. Man STELA J ALTAR Q. IS Abb. 91a-c. Abb. 92-95 Une ekel ahau und Ah bolon tz'acab. Ah bolon tr'acab, Copan Stela D. Cop.sn. Abb. 97. Abb. 96 Ah bolon ta'acab. Ah bolon ta'acab Ah bolon ta'acab Conan Stela D. als Heimmaske. auf dem Stabe. (Menché Tinamit)

sicht ein Gesicht, das auf allen vier Seiten von nach Art von Feuerungen sich einreillenden Depoptstahalen unssett sit. Das Stück erinnert in dieser Heichaupg auf die Zeichnung der Platte, die Maudsley im Westhofe der grossen Tempelanlage von Copan in Honduras aufgefunden hat, die er auf Tafel y seines grossen Werkes abbildet (vgl. Abb. 90), wo man aber inmitten der vier Strahlenpara dem Gott mit der nach oben sich krümmenden proliferierenden Nase, die Wasserguttheit, sitzen sieht. Auf unserm Stück ist zwischen dem unteren Strahlenparaer nach ehm Randa poch ein nach unten gerichtetes Paar kurzer gerader Strahlen zu sehen, das eine fünfte Richtung oder auch die Andeutung eines zu dem Gesicht gehörigen Leibes zum Ausdruck bringen könnte. Endich sind, an der Peripherie verteilt, noch kleine Kreise, gewissermassen Zahlpunkte, zu sehen. Sie scheinen in der Zahl von neun vorhanden gewesen zu sein: je einer an den



Abb, 99. Der Regeogott Chac auf der Schlange Ah boton tz'acab. Codex Tro 26b.

vier Escen, Je einer an den drei oberen Seiten und zwei an der Unterseite. Mit Gewischeit lässt sich das leider nicht festszellen, da der obere Teil des Steines abgeschlägen war. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass an der Oberseite mer ein Punkt und nicht zweit vorlanden waren, da die grossen sich einzellenden Stahlen genau ebenso dicht neben einzuherd stehen, wie an der rechten und linken Seite. Eh halte diese Zahl Neun für bedeutungsvoll. Dem zu der Zahl Neun steht auch die Gontheit der eben von mir zum Vergleich herangsvogenen Abb. poi n Beziehung. Auf der Steha D von Copan sehen wir sie die Zahl Neun im Arme halten (vgl. Abb. gr.)a. Die Hieroglyphe des Gottes, wie sie auf den Monmenten erseheit, ist mit der Zahl Neun verbanden

(Abb. 91c, 93, 95). Der Gott selbst, der auf den Monumenten ausnehmend häufig, und auch in der zerimoniellen Ausstattung der Figuren, vorkommt (Abb. 97, 98), ist augenscheinlich mit der Gottheit zu identifizieren, die im Codex Tro als die Schlange abgebähare



Abb. 100-103. Ah bolon ta'acab, Dresdener Handschrift.

ist, auf der der Regengott, der Chac, reitet (vgl. Abb. 99), die in der Presidener Handschrift mit grosser proliferierender Nase ahgebildet ist (vgl. Abb. 100—103), und der, wie ich schon vor Jahren nachgewiesen habe<sup>4</sup>), der Name Ah bolon tz\*acab, »Herr der

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Verhandlungen der Berliner Anthropologischen Gesellschaft 19. März 1887 (Zeitschrift für Ethnologie XIX, Seite 224—231.



Abb. 105. Piedra redonda.



neun Generationen», zukommt. Ich glaube in der That berechtigt zu sein, diesen Gott zum Vergleich mit der Skulptur des Steines Abb. 89 heranziehen zu können,

da dieser Gott, wie aus der Dresdener Handschrift hervorgeht, der Weltgegend des Ostens vorsteht, unser Monument aber auch der nach der Ostseite vorgeschobene Aussenposten der alten Stadt über den Höhlen von Quen Santo zu sein scheint.



Abb. 106. Der Mann mit den Jaguartatzen». Refief von El Ceibal am Rio de la l'asson (Guaternala). Teobert Maler 1895.

Die Anlage, die im Westen der alten Stadt von Quen Santo dieser Gruppe vom Cimarron entspricht, ist in der ganzen Gegend als \*La Piedra redonda bekannt, wegen des grossen, runden, auf



Abb. 107. -Der Mann mit den Jaguartatzens Quiriguá, Stela A. (Nach A. P. Mandaley. Biologia Centrali-Americam, Archaeology. Vol. II).

der Oberseite mit einer Skulptur bedeckten Steins, der das hervorragendste Kennzeichen dieser Gruppe ist. Die Abb. 104 und die Lichtdrucktafel XX, die beide nach einer von meiner Frau aufgenommenen Photographie gemacht sind, zeigen

Seler, Chareli.

den Stein in situ. Er liegt an dem Ostfusse einer kleinen Steinpyramide, die jetzt mit hohem Baum- und Strauchwuch bestanden ist, und an deren Fuss asser dem in der Abbildung sichtbaren, grossen, scheibenformigen Stein auch noch ein kugeliger Stein von ansetanlichem Durchmesser bemerkensswert ist. Der grosse scheibenformige Stein abt einen Durchmesserv on etwess über 1,20 m. Auf seiner Oberfläche sieht man, von einem vertieften King umgeben, ein menschliches ern facer-Gesicht, das, demicht genau orientiert, mit der Stirnsweite dem Norden zugekehrt war. Die Abb. 105, die nach dem von um sgefertigten Abklätsch gemacht ist, giebt die Zeichnung dieses Gesichts wieder. Man sicht, dass dieses Gesicht von dem der runden Steines vom Cluarzon (Abb. 89) ebenso sehr abweicht, wie von dem weiter unten zu beschreibenden Gesicht auf der Oberseite des Sonnensteines der Casa del Sol. Die hervorsechendiste Besonderheit ist ein dem unteren Rand des Auges murichender Streifen, der an dem äusserne Ende sich einrollt und vor der Mitte der Stim über der Nasenwurzel eine doppette Schlinge bildet "Dau gegelt ist den über den unteren Täll der Backe geleger Streifen,



Abb. 108a-c. Hieroglyphe Sieben und Siebzehn. Der Mann mit den Jaguartatzens.

Outrigué, Stela D. Ost- und Westseite, und Kröse fl.

der unter dem Kinn in einer Spitze herabhängt. Das erstere Merkmal haben wir oben sekone einmal bei einem Bruchstükt von Chaucila gesehen, und wir sechne ihm weiterhin noch öfter begegnen. Es unterliegt meiner Ansicht nach gar keinem Zweifel, dass die oben angegebenen Merkmale die einer bestimmten und wolkeharakterisierten Gottheit sind. Und leh glaube, diese Gottheit auch auf andern Menumenten auft weisen zu können. Es ist der "Mann mit den Jaguartatzen-, von dem eine voorzigliche Darstellung in ganzer Figur auf einer Stele der von Teobert Maler im Jahre 1895 entdeckten Kuinenstadt von Ceital am Rio de la Pasion zu sehen ist (Abb. 105), der aber — worauf ich schon in einer früheren Abhandung aufmerksam gemacht habe") — ebenfalls in ganzer Figur unt in vorzüglicher Ausführung auch auf der Nordweite der Stela A von Quirigust dargestellt ist (Abb. 107), und der, wie ich an dieselben Stelle nachgewiesen habe, in den Initial Series der Monumente ab Ausdruck der Zahl Sieben verwendet wird (vgl. Abb. 108), dessen Bild wir endlich in prächtigen. Aahrafen Schritt und einer der jetzt und busseum von Basel aufbewahren.

<sup>\*)</sup> Verhandlungen der Berliner Anthropologischen Gesellschaft 17. M\u00e4rz 1900 (Zeinschrift f\u00fcr Ethnologie NXXII, Seite 199—200°,

Holpalaten von Tikal bewundern künnen (Abb. 109). Das letztere Bild zeigt nicht nur deutlich und unwerkennbar den unterhalb des Auges entlang ziehenden Streifen, die Schliefe über der Nasenwurzel und den dem Unterrande der Backe aufgestetten unter, bezw. vor, dem Kinn lang heralbängenden Streifen, gleich den zuvor abgebildeten Figuren, sondern auch mur deutlichen Zeichen, dass das Bild dieser Gottheit diesen Stämmen die Zahl Sieben bezeichnetet, auf der Backe die Ziffer Sieben.

Es giebt schliesslich noch eine Darstellung dieser Gottheit, die uns vielleicht sogar den Namen derselben angeben kann. Das ist das Mittelstück auf einer der

berühmten drei Altarolatten von Palenque, der des sogenannten Sonnentempels, der aber vermutlich mit der Sonne, oder wenigstens unmittelbar mit ihr, nichts zu thun hat. Während auf den andern beiden Altarplatten von Palenque ein in der Form eines Kreuzes gebildeter Baum, auf dessen Wipfel man einen Vogel sieht, das Mittelstück bildet, sieht man auf der Altarplatte des sogenannten Sonnentempels (vgl. Abb. 110 auf der folgenden Seite) zwischen den adorierenden zwei Gestalten zwei gekreuzte Prunkspiesse mit langer Feuersteinspitze, und an ihrer Kreuzungsstelle ein quadratisches Schild, das auf seiner Fläche das Gesicht derselben Gottheit mit den Jaguartatzen zeigt, mit dem den unteren Rand des Auges umziehenden und über der Nasenwurzel eine doppelte Schlinge





bildenden Streifen und der unter dem Kinn berabbängenden Spitze, die hier allerdings, durch die Raumverhältnisse bedingt, nicht die absonderliche Länge hat, wie in
den Profilialdern Abb. 106 – 109. Das Game getragen von einem Gestellt, das dem,
was die Mexikaner couattapechtil namsten, der Tragbahre Quetzalcouati's und
anderer Gütter, ahnlich ist, die alsa wier Schlangen gebaldet beschrieben wird, deren
Kopfe mit aufgesperrtem Rachen nach den vier Himmelrichtungen gewendet sind,
während die Schwanzenden in der Mitte zusammentossen. Das Gestell wird von
zwei Figuren gehalten; und diese wiederum hocken auf einem langen schmaßen
Streifen (der auch die beiden anderenden Figuren trägt), an dessen beiden Enden,

Abb. 110b.



Abb. 110. Altarplante des sogenannten Sonnentempels vo Nach Mandaley. Biologia Centrali-Neuericana Archarology

nach auswärts schauend, das Gesieht des Sonnengottes angebracht ist, während auf der Fläche vier gleiche Paare von Zeichen sich wiederholen, jodes aus dem Zeichen caban, das wohl als Symbol der Erde gelten kann, und dem quergestellten Gesichte des Sonnengottes bestehend.

Der ganze Aufbau erweckt, das ist wohl zweifellen, die Vorstellung des Krieges. Denn auch die heislen alderierenden Gestalten stehen hier auf dem Rücken zweier zur Erde gebengter Gestalten, treten also gewissermassen zwei Figuren zur Erde nieder. Diese beiden aderierenden Gestalten entsprechen im übrigen in ihrem Ausstatz denen der aufent beische Palenque Platen. Der eine, der gröseere, hat



Abb. 111a. Der weisse, schwarze, gelbe, rote Regengott (Dresdener Handschrift 29c, 30c) und die Hieroglyphen der vier Farben. (Vergl. Zeischrift f. Ethnologie XXXIII [1891] % 106—109.)

eine Schuur grosser Perken um den Ilals geschlungen und ist als der Priester der Wassergottelts ir neberachten. Er reicht auf zusammengefalteten Tuche ein kleines Abbild Ab bolon tz'acab's, der Wassergottheit, dar. Auch die Figur, auf deren Rücken er seht, treift die Zuge der Wassergottheit. Und vor Bm ist die Hirmeyhjeh Ab bolon tz'acab, allerdings in ihrer den toten Wassergotts beziehunnden Modifikation, zu sehen (Abb. 1100). Der andere, der kleinere der beiden Adoranten, hat um den Ilals ein diekes Tuch geschlungen, das hinnen als bereits Geffecht benzblöngt. Er tragt ein Leibchen, das, aus Tücheru geknipft, die Form des Brustborbes eines Skeletts zu infürleres schent. Er itst als der Priester dieser Gottheit des Westens zu betrachten. Er reicht auf einem Tablent, das die Merkmale eines Knochens zur Auschaumg zu bringen bestimmt scheint, eine vogelköpige Gestalt dar, vm der

man glauben möchte, dass sie die Kriegstrommel schägt. Die Figur, auf der dieser kleinere der beiten Adoranten staht, trägt die Zige des Sonnengutes. Die Hieroghyphe vor ihm (Abb. 110b) zeigt das Gesicht der Wassergottheit, aber mit der Hieroglyphe des Planeten Venus an der Stirn und ist nicht mit der Ziffer Neun (holon), sondern mit der Ziffer Selben (nucl) und cinem Elemente verhunder<sup>3</sup>), das in der Hieroglyphe des Uinal Mol vorkommt, von dem Ich aber nachgewiesen habe, dass es eine Bezeichung für die Farbes Senbrare (zb.) ist (ygl. Abb. 111a, b).

Die andern beiden Altarplatten von Palenque, die der beiden sogenannten Kreustempel, könnten einem der mit dem Zeichen Ahau begionenden grösseren Zeitabschnitte, einem Katun oder einem Katunveirtel, gewilmet gewesen sein. Auf der Altarplatte des sogenannten Sonnentempels dagegen steht an dem Kopf der Hieroglypheneriten der Tag oxbahun eini, 'dereiben Tode, ein Tag, der geraden





Abb. 111b. Der schwarze und der rote Bacab (?) des Südens und des Nordens Dresdener Handschrift 28 a. 26 a.

vierzehn Tage vor dem Datum des sogenannen Kreustempels No. II liegt. Einen besonderen Verländschnit kann dieser Tag oxlahun cimi nicht bezeichnen. Man muss däher vermuten, dass dieser Tag zu der in diesem Tempel verehrent, bezw. auf dieser Plate dagestellten Gotthein in Beleichnug stand. Und es kann daher oxlahun cimi gewissermassen als Name der auf dieser Altarpatte dargestellten Gotthei, abso des Gesichts, das auf dem Schilde über den beiden gekreuten Spiesesen zu schen ist, unserer Gottheit mit den Jaguartatzen, betrachtet werden. Und da ist es denn eine sehr bemerkenserte Thatsache, dass oxlahun tox, die Tzeltal-Uebersetzung des Maya-Ausdrucks oxlahun eint, vom Bischof Vultez de la Vega in der That als Name eines bei den Maya-Stämmen vom Chlapas in besonderer Verehmug schenden Dismons ange-

geben wird. Er sagt.") — En muchos pueblos de las provincias de este Olisqualo tienen pintados en sus repertorios ó calendarios siete negritos para lacer divisia ciones y promosticos correspondientes á las siete dias de la senana, comenzandola por el Viernes a contar como por los siete plantas los genilles, y al que llaman costalabun tos que es el demonio, segun los ludios dicen, con trece potestades e tienen pintado en silia y con astas en la cabeca como de caracro. -la vielen Dorfern der Provincen dieses Bistams balen sie in libera Repertorion oder Kalendern sieben kleine Schwarze gemalt, um mit ihnen Prophezeinagen und Wahrsagnengen zu machen, den sieben Tagen der Wiche entsperchend, inden sie sie mit dem Freitig au zählen anfangen, wie die Heiden nach den sieben Plantents, und den, den man Dreigerken Tod norn, welches der Dumon ist, wie die Plantents, und den, den man Dreigerken Tod norn, welches der Dumon ist, wie die

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Dieselben briden Hiroufpyhen-Modifikationen sind übrügens auch auf den beiden Seinen der merkwürdigen Steis D von Copan zu sehen, die, den Anfang des zweien Vierteit der Kunses 4 abau 15 yaz bereichnend, ganz und gar der Verbierung der Wassergebnich, den An bolen trächen, des eilerem der neum Mediation oder der zweis Generationens, gewidmet zu sein sicheite (ygl. Zeischrift für Edmologie 1901, S. 112 und oben Abb. 91). G.

<sup>89</sup> Fr. Francisco Nuñez de la Vega; Constituciones Dioecesanas (Roma 1702: Num. 32, § XXVIII.

Indianer sagen, mit dreizehn Gewalten, haben sie auf einem Stuhl sitzend gemalt und mit Hörnern wie von einem Widder.« - Nuñez de la Vega bringt also diesen Gott mit einer angeblichen Woche von sieben Tagen in Zusammenhang. Von einer solchen Woche ist im alten Mexiko und im übrigen Mittelamerika nichts bekannt. Mir scheint vielmehr, dass die siete negritos, die »sieben kleinen Schwarzen«, auf den Gott selbst zu beziehen sind, der unmittelbar nach der von den »sieben kleinen Schwarzen« handelnden Stelle und in einer Verbindung, die sonst ganz und gar unbegreiflich ist, genannt wird, nämlich auf diesen Oxlahun tox, »dreizehn Tod«, den wir, wie ich oben sagte, auch auf der Altarplatte des sogenannten Sonnentempels in Palenque zu erkennen haben. Ja, ich glaube sogar, dass die Hieroglyphe, die man auf dieser Platte vor der kleineren der beiden adorierenden Gestalten, dem Priester der Gottheit des Westens, angegeben sieht (Abb. 110b), genau den Namen siete negritos, »sieben Schwarze«, zur Anschauung bringt. Denn sie enthält in der That die Zahl »Sieben« (uuc) und das Element »Schwarz« (ek). Und ich glaube deshalb, dass der Gott, der mit dieser Hieroglyphe bezeichnet wird, mit dem Gotte Oxlahun cimi, wie er im Maya, Oxlahun tox, wie er im Tzeltal heisst, unserm Gotte mit den Jaguartatzen, ident ist, und dass ihm als eigentliche Bezeichnung der Name Uuc ekel ahau im Maya, Uuc ical ahau im Tzeltal zukommt. Denn in der That, von einem Ical ahau weiss ja wiederum der Bischof Nuñez de la Vega zu berichten. Er sagt:\*) >Tienen los Indios gran miedo al negro, porque les dura la memoria de uno de sus primitivos ascendientes de color Etiopico que fué gran guerreador y cruelisimo, segun consta por un quadernillo historial antiquissimo que en su idioma escrito para en nuestro poder. Los de Oschuc y de otros pueblos de los llanos veneran mucho al que llaman cYal ahau (verbessere Ycal ahau) que q. d. negro principal ó Señor de negros», »Die Indianer haben grosse Angst vor dem Schwarzen, weil ihnen eine Erinnerung geblieben ist an einen ihrer ersten Vorfahren von äthionischer Farbe, der ein grosser Kriegsmann und höchst grausam war, wie aus einem alten, in indianischer Sprache geschriebenen Geschichtsbüchlein, das in meinem Besitze ist, hervorgeht. Die Leute von Oxchuc und von andern Dörfern der Ebene verehren sehr den, welchen sie Ical ahau nennen, d. h. der schwarze Fürst oder Herr der Schwarzen. - Unter dem Namen Ical ahab ist noch heute, wie der Licenciado Vicente Pineda berichtet, ein hoher Berg im Norden des von Nuñez de la Vega genannten Dorfes Oxchuc, an der alten Strasse, die von dort nach San Martin Teultepec führt, bekannt. Er soll auf seinem Gipfel eine Grotte haben, die wiederholt die letzte Zufluchtsstätte der aufrührerischen Indianer war, und fällt nach der andern, dem Dorfe Oxchuc abgewendeten Seite, in der Richtung von Cancuc, fünf bis sechs Leguas lang ab bis in Gebiete, die schon der vollen Tierra templada angehören\*\*). Ich bin der Meinung, dass dieser Ical ahab oder Ical ahau eigentlich Uuc ical ahau zu sprechen

<sup>\*)</sup> Ibidem L.c.

<sup>\*\*)</sup> Vicente Pineda, Historia de las sublevaciones Indigenas, nay, 59, 60,

und mit dem Oxlahun tox, der Gottheit der Altarplatte des sogenannten Sonnentempels von Palenque, unserm Gotte mit den Jaguartatzen, ident ist.

Es gehi also aus diesen Nachrichten hervor, dass die Gottheit, die auf der Piedra redonda abgebildet ist (Abb. 105, oben Seite 88), der wir im Gebiete von Chaculá auch später wiederholt begegnen werden, in der Provinz Chiapas in weiter Verbreitung Verehrung genoss, dass es ein kriegerischer Gott war und dass ihm der Name Oxlahun tox, adreizehn Toda, oder Uuc ical ahau, ader Herr der sieben Schwarzen«, zukommt. Aber es ergiebt sich aus den obigen Betrachtungen und Nachweisen auch, dass diese Gottheit nicht nur in den Dörfern der Tzeltal und in dem benachbarten Gebiete, das uns hier beschäftigt, verehrt wurde, sondern dass seine Gestalt überall, wo Maya sprechende Stämme ihren Sitz hatten, bekannt und geehrt wurde. So lehrt uns die Skulptur des oben Abb. 104, 105 abgebildeten, ietzt einsam an kaum betretenem Fusspfade liegenden runden Steines dasselbe, was wir schon den im ersten Abschnitt behandelten Stelenbruchstücken von Sacchana entnehmen mussten, dass jene Karstgebiete einst von einer Bevölkerung bewohnt und besiedelt waren, die in wesentlichen Elementen ihrer Kultur, in mythischen Anschauungen, in Bilderschrift und Wissenschaft mit ienen Stämmen eins war, die die berühmten Monumente von Copan und Quirigua und der Ruinenstädte am Usumacinta geschaffen haben.

Was den Ursprung des sonderbaren Merknals bertifft, durch wechees die in dern vorstehenden Abschnitt nüber bestimmte Gestheit, der Mann mit den Jaguartatten, gekennreichnet ist, so michte ich auf gewisse Gestalten der Bilderschrift der K. K. Hoftbällichtek in Wien hünweisen. Es sind die Figuren, die ich in Abb. 112, 113 wiedergebe – ein roter und ein schwarzer Gott, die mit Jugeaustopf und Alderhehmanske dargestellt sind, deren auffälligsets Merknal aber zwei Schlangen bilden, die mit überen Leib den unteren Rand des Auges unmiehen. Die Wiener Handschrift bezeichnet den roten Gott mit dem Datum nauf magatt, wier Hinch-, den schwarzen mit dem Datum nauf mitpitztil vier Tod. Es scheint mir sehr wahrscheinlich, dass auch der den unteren Rand des Auges unziehende und über der Nacnewured eine Schlinge bildende Streifen des Mannes mit den Jaguartatzen (Abb. 106—110) in äbhlicher Weise aus einer das Augu unmiehenden Schlange zu erfalzen ist.



Abb. 112. Nauf miquitali, nauf maçatt. Hilderhandschrift der K. K. Hofbibliothek in Wien 2.



Abb. 113. Yel maçatl.
-Drei Hirsch-.
Wiener Handschrift 28.

## VI. Pueblo viejo Quen Santo. Die alte Stadt oberhalb der Höhlen Quen Santo.

Wenn man auf dem oben beschriebenen Wege, der von dem nördlichen Rande des Thales von Ussac canal in einer langen Senke in der Richtung nach San Weente führt, eine kleine, grabsdecket, rings von lichten Walde umgebene Elsene erreicht hat, zu der, kurz vor der Stelle, wo die Pierlar redonda liegt, der Weg sich weitet, und man nunmehr, rechts abbiegend, das andange sebene, später allmählich sich



Abb. 114. Doline am Fusse der Hügel von Quen Santo.

senkende und steiniger werdende Terrain durchschreitet, so kommt man bald an den Rand einer schiönen Doline, deren ebener Boden mit Gras bedeckt ist, aus dem gegrade verhaltende Reihen von Steinen, als Esteinsetsangen, die der Terrassierung dienten, sich schaaf abheben (Abb. 114 und Lichtdrucktafel XNI). Jenseit derselben ragen ein langer Hügefocken und einzelne Kuppen auf. Man sieht die Wipfel dunkler Lebensbaume über dem anderweitigen mannfglechen Grün sich breiten, was

ausammen mit dem grauen Fels, dem sahigen Wiesengrün der Doline und dem blauen, leichtbewölkten Himmel eine prächtige Farbenstimmung giebt. Der Hügelrücken ist eine lange, allmählich ansteigende Felsplate, die aber nur von der Stelle aus, wo wir uns ihr naben, erreichbar ist, an allen andern Seiten durch immer tiefer sich senkende, von steilen Wildenbegrente, jetzt von Urvald erfüllte Schulchen aus dem ungebenden Terrain berausgeschnitten ist. Dieser Hügelrücken trägt die alte Stadt. Die einzelnen, von dunkeln Lebensbäumen bekrönten Kuppen, die über dem ansteigenden Gellande aufsteigen, sind von Menschenhand erbaute Pyramiden. Die Barranca kirgt, nabe dem nordwestlichen Ende der die Stadt tragenden Felsplatte, Höblen, in denen Steinfürgeru und andere Altertimer gefunden worden sind. Die



Abb. 115. Vegetationsbild am Fusse der Hügel von Quen Santo.

Höhlen und der ganze Felshang sind unter dem Namen Quen Santo, »Heiliger Stein«, «Heiliger Fels«, bekannt. Die alte Stadt selbst habe ich deshalb als Pueblo viejo Quen Santo bezeichnet.

Von dem Grunde der eben genanten Doline aus hat man noch einige sanft geneige stenlige Hinge zu ersteigen (vgl. das Vegetainstollijd, Abb. 115 und Licht-drucktafel NXII). Wo das Gebiet der alten Stadt beginnt, sieht man alte Mauer-rexte, die sich mit dem anstehenden zerklifteten Fels in einer Weise verbinden, dass man häufig im Zweifel ist, ob man von Menschenhand aufgeführte Wände oder naufrichen Fels vor sich hat (vgl. Lichtdrucktafel XXIII). Hier, am Fusse der alten Stadt, im Grunde einer kleinen Doline, fiel uns ein Steinkreis auf. Wir gruhen nach und fander einer gerosse Urme, die, mit einer Schale zugedeckt, in dem thonigen Erd reich steckte. Leider waren beide durch den Druck des Endreiches vollständig zer-trümmert. Der Flom soßte Lidebei zinnflich mittle, so dass, obwohl wir sorofich

sämliche Scherben zusammengelesen haben, die Urne doch nicht nehr ganz vollständig zusammenndügen war. Es war eine 41 em hohe, 41 em im Durchmesser haltende Urne aus rotem Thon, die am oberen Rande mit einem Bande kleiner Scheiben verziert war und vorn in kräftigem Relief ein menschliches Gesicht hatte, von dem leider nur einzuhen Teile erhalten sind (Abb. 116). Die Scheiben der Rand-verzierung, wie die einzelnen Stücke dieses Gesichtes, sind besonders geformt und der Wandung des Gelässes aufgesetzt worden. Von dem Gesicht ist eigentlich nur das eine Olm mit der dem Ohrlyppelne niengesetzten Rosette und Stücke der Augertagen.



brauen erhalten. Aber eine Halskette ist deutlich, die als Mittelstück eine länglich zylindrische, mit Einschnitten verzierte Perle aufweist. Und ebenso kann unan noch die Umrisse eines rechteckigen, von zwei Federun der Flammen eingefassten Stirnsschmunkes erkennen. Die Schale, mit der die Umre zugedeckt war (Abb. 117), besteht aus demenblem roten Thom und hatte eine Höhe von 10 çm, einem Minulinge-durchmesser von 47 cm und eine Wandstärke von etwas über 1 cm. Aussen zeigt sie die natürliche rote Farbe des gebranaten Thoms, innen ist sie mit gelbrorter Farbe überzogen und geglattet. Im Innem der Umre Janden sich eilige Knocheareste. In dem beigemengten Erdreich lasen wir einige Obsidiannesser auf. Eine Thomasake (Abb. 118), die vermulich auf der Über die Umre gestübpen Schale lags wurde beim

Aufgraben leider durch den Spaten zertrümmert. Immerhin sieht man, dass es ein gut geformtes Gesicht war, das mit einem in die Unterlippe eingesteckten Pflock, mit Knüpfen in den Nasenflügeln und mit einer in der Nasenscheidewand befestigten, über den Mund herabfallenden Platte verziert war.

Die Felsplatte, auf der das alte Pueblo flegt, steigt zumächst in östlicher Richtung an und flest sich erst allmbhilde von dem ungebenden Gelände. An der Stelle, wo wir die ersten Mauerreste und an deren Fuss das Grab fanden, hat man noch einige hundert Schritt zu seigen, die einem die ersten Pyramiden begegene. Da, wo sie erscheinen, ist die Felsplatte durch Barranca schon wohl abgegenent, steigt aber immer noch in östlicher Richtung an (ggl. den Plan Abb. 119). Das im Plan mit i bezeichnete Geläude ist eine on hohe, in üblicher Weise durch Stein-packung aufgeläufter Pyramide, die sich über einem zu n holen Umerbau erhelte.



Abb. 120. Steinkopf.
Pueblo viejo Quen Santo. Pyramide 1.
% motel. Grosse.



Abb, 121, Steinkopf, Pueblo viejo Quen Santo. Pyramide 1, 1/6 motarl, Groser.

Oben auf der Platform fanden wir ein kleines Subterraneum, aber offen und leer. Auch das Bauwerk 3, eine 4 m hohe Pyramide, enthielt ein Subterraneum, ebenfals ohne jeglieben Inhalt. In der Nahe der Pyramide 1 lasen wir zwei arg verwitterte Steinkörfte auf, der eine (Abb. 120) augenscheinlich von einer menschlichen Figur, der anderer (Abb. 121) vermutlich einen Jaguarkopf darstellend. Auf diese ersten Bauwerhe folgen wiederum ent weitere 80 Schritt ansteigenden Terrains, und dann erst, auf dem erweiterten Raum, der auf der jetzt nach Norden unbürgenden und von senkrecht und tief abfallenden Wanden begrenzten Febplatte sich bietet, die Hauptmasse der Gebaude. Ueber die Bestimmung der zunsächst liegenden Bauwerke ist nicht viel zu sagen. Die mit 4 und 7 bezeichneten sind nichtige, wallarige Erhebungen. Der Wall 4 schliesst sich an einen erwa 1 m hohen und mehräch durch Manerwerk verstätzten Febabsutz, der, in stüdlicher Richtung bis gegen den Rand der Barrauca weiter ziehend, eine natürfelne Bererensum etwo sollich daron.

liegenden, mit Gebäuden besetzten Terrains nach aussen danstellt. Das Bauwerk to ist ein auf erhöhtem Grunde liegender, kleiner, turmartiger Bau, der vielleicht ein Ausguck war. Zwischen 4 und 6 erstreckt sich ein vertiefter, hofartiger Raum.

Im Norden von 6 und 7 zieht sich eine 11/18 Meter hohe Mauer quer über die ganze Breite der Felsplatte. Sie grenzt den Raum ab, auf dem, hart an dem Rande der westlichen Barranca, die Hamptgebände, die den Mittelpunkt der ganzen Anlage bilden - auf dem Plan mit den Ziffern 15-27 bezeichnet -, errichtet sind. Diese Stelle, hart an der Barranca, ist gewiss nicht ohne Absicht gewählt. Während auf der Ostseite das Plateau, jenseit der es begrenzenden steilwandigen Schlucht, von einem andern, noch höheren und ausgedehnteren Felsrücken überragt wird (vgl. Lichtdrucktafel XXXI), hebt sich hier an der Westseite diese Felsplatte einige hundert Fuss über das vorgelagerte Terrain empor, und die Barrancas an seinem Fuss sind gewissermassen die Festingsgräben, die zwischen dem schräg ansteigenden Glacis und der hoch emporragenden Festungsmauer sich eintiefen (vgl. die Lichtdrucktafel XXIV). Es ist eine beherrschende Position mit einem entzückenden Ausblick in eine weite, zur Zeit unserer Arbeiten dort in dem saftigen Grün des jungen Grases schimmernde Doline und auf jenseit ansteigende, sanfte, waldbedeckte, felsige Hänge, über denen auf der einen Seite Reihen bewaldeter Hügel, auf der andern ein breiter, nach der Mitte des Bildes steil abfallender Bergrücken sich erhebt, während in der Mitte selbst eine kahle Ebene sich breitet, durch rötliche Farbe von dem Grau der Felsumrahmung und den blauen, dustigen Linien der den Horizont begrenzenden fernen Bergzüge sich abhebend. Die Bauwerke selbst sind jetzt mit dichter Baumvegetation bedeckt, deren Stämme durch mancherlei Unterholz, stachlige Agaven, baumbewohnende Kakteen und seilartig herabhängende Lianen zu einem Dickicht verwebt werden, durch das man nur schwer mit dem Buschmesser sich Bahn bricht. Aber die Zwischenräume zwischen den Bauwerken und die hofartigen Räume sind frei, nur mit hohem Grase bewachsen. An schönen Vormittagen, wie wir sie zur Zeit der Canicula dort fast regelmässig hatten, war es geradezu ein idvllisches Plätzchen. Weit und breit die absoluteste Wildnis. Meilenweit auch nicht ein Haus zu erspähen. Von keiner Seite her ein menschlicher Laut zu vernehmen. Aber in der warmen Sonne duftete es rings umher von allerhand Blumen und Kräutern. Heuschrecken schwirrten durch die Luft. Zikaden zirpten. Niedliche Vögel hüpften von Ast zu Ast. Und aus dem dichtesten Dickicht tönte fast ununterbrochen der Gesang eines Vogels, der uns fast an das Flöten unserer heimischen Nachtigall erinnerte eine beredte Erläuterung zu dem viel wiederholten Satze, dass unter den Tropen die Blumen nicht riechen und die Vögel nicht singen.

Das Zentrum dieser ganzen, am Rande der westlichen Barranca erbauten Anlage bildet ein um 1 m gegenüber dem anstossenden Terrain vertiefter Hof, ein richtiger Hom, zu dem auf der Sildseite erinige tilter die ganzer Beite des Hofes ver-laufende Stufen hinahfulkren. Dieser vertiefte Hof ist dwerh die im Plan mit der Ziffer 21 beziehnete, niedzige, wallarzige Erhebung in zwei in der Längslinie neben einander Biegende Räume geteilt. Die schrägen Wände dieser Erhebung, die trott

der dichten Buschbewachsung anch in der Photographie noch sichtkar sind (vgl. Abb. 122 und Lichtdrucktafel XXV), und die ihr vorgelagerte niedrige ebene Terrasse, der an der gegenüber liegenden östlichen Wand des Hofes eine gleich grosse, in gleicher Weise vorsprüngende, niedrige, ebene Terrasse entspricht, machen es xwerfellos, dass zum mindesten die östliche Hälfe dieses vertiefen Hofes einen Ball-spielplatt, ein Tlachtli, ein Hom, darstellen sollte. Wobei es allerdings zweifelbandt bleibt, oh der in dieser Weise abgegrenze Hof wirklich praktischem Gebrauche dienen konnte. Es scheint, dass man diese Frage verneinen muss, da jedenfalls die westliche Scienwand für einen wirklichen Gebrauch zu niedrig ist. Es wird sich abs hier wöhl ner um ein zeremonelles Tlachtli, ein Teotlachtli, ein dem Idas hier wöhl ner um ein zeremonelles Tlachtli, ein Teotlachtli, ein dem Idas hier wöhl ner um ein zeremonelles Tlachtli, ein Teotlachtli, ein dem Idas



Abb. 122. Seitenwand (tlachmall) des Ballspielplatzes vor dem l'ueblo viejo Quen Santo.

gewidneres. Tlachtli handeln, wie wir das aus andern Gründen für den Riesen-Balbsjelejhatz von Chichen itza annehmen mussten. Merkwürdig ist, dass die wallartige Erhebung 21, die die Tlach-matl-Wand bildet, auch auf ihrer andern, der westlichen Seite eine niedrige ebene Terrasse vorgelagert hat. Man sollte deshalb meriene, dass auch die westliche Hältlie dieses verstellen Hofess als Balbsjelplatz, als Tlachtli, gedacht ist. Doch fehlt an der westlichen Begrenzung dieses Hofes die enbyrechende ebene Terrasse.

Auf der Höhe der wallartigen Erhebung 21 lag zwischen zwei schehenförmigen Sciene ein merkwirdiges, allerdings von den Annosharlien aug zerfressenen Skulpturwerk. Ich habe es mit nach Europa gebracht und gebe in Abb. 123 eine Zeichnung davon. Unser gitter Majordonn, Don Antonio Komero, war überzuget, dass das Stück ein Krokodili vorstellen mitsate. Und die klentifikation ist nicht so unrecht. Auch ich zlaube die Merkmale zum mindessen eines Rendiß hier zu erkennen: das

Auge mit der grossen Augenbraue, den länglichen Kopf und den Tierrachen und das nach oben und hinten zurückgebogene und, wie es scheint, mit einer Federquaste verzierte Schnauzenende. Von den beiden scheibenfürmigen Steinen giebt Abb. 124 den einen wieder. Er ist, wie man sieht, aus einer natürlichen Kalk-platte gefertigt und ohne jegliche Giktung oder sonstige feinere Berabeitung.

An den vertieften Hof, dessen östliche Hälfte das Teotlachtli, den Ballspielplatz des Gottes, darstellt, schliesst sich an der Südseite ein erhöhter Hof, der



Abb. 123. Krokodilifigur aus Kalkstein. Pueblo viejo Quen wanto, Pyramide 21.

seinerseits im Studen durch die breite wallarrige Erhebung 16 begrenzt ist. Zu der Gesamtlinge dieser beiden Hafe ordnet sich symmetrisch die Temperleine, die die üstliche Begrenzung dieser Anlage bildet. Nur sind, wahrscheinlich bedingt durch die Unregelmässigkeit des Felsterrains, die Glieder dieser Reihe in der Richtung von vorn nach hinten erwas verschoben. Ich gebe diese Reihe, die den Haupttempel des



Abb. 124. Scheibenförmiger Stein, Pueblo viejo Quen Santo. Pyramide 21,

1/a mst. Gr.

Pueblo véjo Quen Santo darsellt, in der Abb. 125 noch einnal besonders wieder. Wir haben auch hier wieder — nur, wie gesogt, in der Richtung von vorn nach hinten etwas verschoben — die Reihe der drei, in der Richtung von Sid nach Nord neben einander aufgereihten, mit ihrer Front dem Westen zugekehrten Tempel, wie wir sie sehon in der Tempelgruppe II der Pfedra parada-Seite von Usase canal und bei dem Westtempel von Chacuda gefunden haben, und wie sie uns späterhin noch bei der Tempelgruppe der Casa def Sob begegene wird. Der mittlere Tempel



Haupttempe'l im Pueblo viejo Quen Santo

ist hier der grösste, und der Reihe der drei Tempel ist an dem Nord- und Südende noch je eine besondere Pyramide angefügt. Man stejt zu der mittelsten oder Haupp-pyramide, die in dem Plan mit der Ziffer 19 bezeichnet ist, von dem vertieften Hofe, dem Ballspielplatz, zumächst auf vier Suffen bis zur Höbe der ersten Terrasse, und auf weiteren di Suffen bis zur Höbe der Malls, dem die drei Tempelpyramiden aufgesetzt sind. Von diesem Wall führt eine von breiten Treppenwangen eingefauste, aus drei Suden bestehende Treppe bis zu der Höbe der mut zu über den Wall sich erhebenden Pyramide. Die Lichtdrucksteld XXVI giebe eine Vorderansicht dieser Pyramide. Die Aufnähme ist incht sehr vollendet. Es war kein Absaud zu gewinnen, und die Aufnähme konnte überhaupt nur unter sehr erschwerenden Umständen gemacht werden, da dieser ganze Tempelwall mit einem schier undurchdringlichen Dickicht von Baum- und Strauchvegetzinn und stacheligen Staudengewächsen überwachten war. Immerhin wird man die Form der Treppenwangen und den Aufban der Pyramide aus gungbahausen grossen Steinen erkennen. Eine niedferje Mauer ungeles



Abb. 126. Vordermeicht des Haupttempels im Pueblo viejo Quen Santo,

den hinteren Rand der Plattform (vgl. Abb. 126), und eine in etwas über 1 m Entfernung davor angebrachte Steinreihe scheint den vorderen Rand der Cella bezeichnen zu sollen.

In der Mittellinie des Haupttempels, dem Treppenaufgang gegenüber, pflegt ein quadratische Steinstetung vorhanden zu sein, die einen aufrechten Stein oder ein lade, oder auch nichts von dem trägt, und die die Stelle bereichnet, vo in den mesikanischen Tempeln der Quauhxicalli stand, wo der Räucherpriester dem Gotte nu räuchern pflegte. Hier, in der Tempelanlage des Puelbo viejo Quen Santo, war diese quadratische Steinstetung nicht gut in der Mittellinie des Haupttempels anzubringen, da diese Mittellinie in den Initerent Fall des Footlachtil Bills. Daher laben die priesterlichen Baumcister hier diese Quauhxicalli-Steinstetung in die Mittellinie des hinteren erhöhtes Hofes, an die auf dem Plane mit der Ziffer 17, bezeichnete Stelle gesetzt. Sie trug auch hier ein lold. Aber ausserdem war jederseits dieser Steinstetung noch ein scheibenformieer Stein and den Hofboden preket worden.

Die westliche Begrenzung dieses Tempelbezirkes bildet hart am Rande der Barranca der zu verschiedenen Höhen aufsteigende Wall 22 und an dem Nordwestende die um 3,50 m sich über diesen Wall erhebende Pyramide 23 (vgt. Abb. 127 und Lichtdrucktafel NXVII). Sie hat eine Binglich konische Gestalt und ist an den vier Seitenflächen mit Steinen regelmässigerer Form bekleidet. An der Ostaeite lagen zwei 15 m hobe plattenförmige und ein scheibenförmiger Stein, die vielleicht ehemals auf dem Gipfel ihre Stelle hatten und von dort heruntergesturts sind. Von einem Treppenaufgang war keine Spur zu sehen. Ich habe versuchsweise diesen Hügel aufgraben lassen und dabel (ölegende Beobachtungen gemacht)

Der Hügel war durchweg aus Steinen aufgebaut. Unter der mit Erde überschüteten lockeren Steinpackung des Gipfels folgte in 0,75 m Tiefe eine etwa 16 cm starke Schicht schwarzer Humusserde. Darunter eine etwa 12 cm starke Schicht weisser kallsiger Erde (Mörtelschicht). Darunter kannen plattenförmige Steine zum Vorschein. Unter einem derselben fand sich ein Thongefäss (Abb. 128), das mit derselben weissen Erde gefüllt und mitten zwischen die Steine der Steinpackung



Abb. 127. Pueblo viejo Quen Santo. Hügel 23.

gesett war. Es zerbrach leider beim Aufbrechen. Bei der Eröffnung der Iresche an der westlichen, der Barranca zugekehren Seite zigte sich eine zweite innere Wandlieckleitung oder Steinstufe, die wohl die Seitenbekleidung eines früheren niedirgeren Hügels darstellt. Bei dem Tiefergarben wurde es deutlich, dass der Damm 22 unter dem Hügel sich fortsetzte und mit der lockeren Steinsetzung, aus der die Hauptmasse des Hügels aufgehant war, überschützt war. Eine Art festen Gerippes galben der lockeren Steinsetzung grössere Qundern derben Gestein, die in der Mitte des Hügels etwas regelmässiger über einander gehaut waren. Zwischen den Steinen fand sich, in etwas über 1 in unter dem Gipfel, eine grosse Obsidianklinge (Abb. 120), und in verschiedenen Tiefen, seifeln der Mitte, einmal ein banchigs Gefässe von 10 cm Höhe, an der Aussensie mit gelbenter Farbe über-zogen und geglütter (Abb. 130), das mit einer zwei kreisvunde Lücher enthaltenden Scheibe aus Thom zugerbeckt war und in Inneren eine Science diekvandige Schale

(Abb. 131) enthielt, in der ein Obsidianmesser (Abb. 132) und einige Steinperlen (Abbildung 133) lagen. Das andere Mal ein Krug (Abbildung 134), der mit einer aus einem Gefässscherben geschliffenen Scheibe zugedeckt war und innen ebenfalls Steinperlen (Abb. 135) und einen Obsidiankern (Abbildung 136) enthielt. Endlich wurde noch frei in der Steinsetzung eine Schmuckscheibe aus Muschelschale (Abb. 137) und eine Grünsteinperle (Abb. 138) gefunden. Ein Grab, oder auch nur eine Andeutung eines solchen, wurde in dem Hügel, soweit ich ihn aufgraben konnte, nicht gefunden.

(Abb. 137), die Grunsteinperic (Abb. 138) und die Obsidianklinge (Abb. 129) absichtlich in den Hügel gelegt oder nur zufällig hineingekommen sind, darüber kann man streiten. Wahrscheinlich ist das letztere aber nicht. Dass aber sowohl die Schale mit der weissen Erde (Abb. 128), wie namentlich die beiden Gefässe mit Schmuckperlen, in besonderer Absicht. wohl als Opfergaben, mit in den Bau gebettet waren, unterliegt mir gar keinem Zweifel. Wir werden später-

Ob die Muschelplatte



Abb. 128.
Thomschale. Pueblo viejo Quen Santo. Hügel 23.
% magri. Grossc.



Abb. 132 Obeidianmusset,



hin sehen, dass noch ganz andere Dinge in dieser Weise in die Fundamente eines Baues geopfert wurden.

Die eben beschriebene Tempelanlage, die, hart am Rande der westlichen Barranca erbaut, weithin das Land und die im Westen versinkende Sonne überschaute, ist ohne Zweifel als der Kern und das Hauptwerk der ganzen alten Stadt

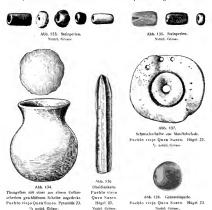

zu betrachten. Die Felsplatte, auf der die Nacht lieget, hat alber an dieser Stelldien dersellen kichtung noch ein ganzes Stück fort. In etwa 80 Schrift Entferungs von der Tempelanlage streichen natürliche Felsrippen in schräger Kichtung über das Plateau. Diese sind an verschiedenen Stellen durch aufgemauserte Eecher verstärkt, so dass an dieser Stelle wiederum ein Abschluss nach aussen für den nunmehr folgenden hinteren Teil der Belataus bergestellt sit, zu dem zwischen den Anfe mauerungen 32 und 33 nur ein schmader Zugang blebt. Jenseit desselben hat man noch weitere 100 Schritte anzusteigen. Dann ragen wiesler über baumbewachsenen Hügeln dunkle Zypressen auf, an deren Fusse Mauerwerk sichthar wird. (Abb. 139 und Lichdrucktafel XXVIII). Was hier, noch hinter dem Tempel, an noch versteckterer und abgelegenerer Stelle des Plateaus, durch eine Art Fortifikationslinie noch einmal nach aussen abgeschlössen, an Bauwerken vorhanden war, das konnten eigentlich nur Gräber sein. Und die Untersuchung hat diese Annahme wenigstens bei einer der Pyrandien bestätigt.

Das nächste Bauwerk allerdings, in dem Plan mit der Ziffer 16 bezeichnet. eine Steingvramide, die in zwei Absätzen aufsteigt, der erste 1,50 m, der andere 1 m hoch, enthielt auf dem Gipfel zwar ein grosses Subterraneum winkliger Form, wir fanden es aber geöffnet und leer. Zwanzig Schritte vor dieser Pyramide war an der mit der Ziffer 35 bezeichneten Stelle auf drei grossen untergelegten Steinen eine Art roher Tischplatte von 20 cm Dicke und 1,50 m Seitenlänge aufgebaut (Lichtdrucktafel XXIX). Die Leute nannten sie Piedra Mesa. Ueber ihre Bedeutung vermag ich natürlich nichts anzugeben.

Interessantere Resultate ergab die Untersuchung des folgenden, auf dem Plane mit der Ziffer 37 bezeichneten Bauwerks. Es war eine in drei Absätzen aufsteigende Pyramide, deren erster 0,60 m, der zweite 0,80 m, der dritte 1 m hoch



Abb. 139. Zypresse auf der Pyramide 36. Pueblo viejo Quen Santo.

war, die Seiten aus rechteckig zugehauenen Steinen aufgerührt. An der Westscite ein Treppenaufigang, der ein Breite von 3,5 om hatte und am Rande der boersten Terrasse noch jederseits 0,60 m feri liesu. Auf der Höhe der Terrasse standen zwei Steinfiguren (Abb. 140, 141) und ein aufrechte Steinfaptter. Die Figuren, aus dem Kaltstein der Gegend gefertigt, waren leider stark verwittert. Beide sind in hockender Stellung dargestellt. Die eine (Abb. 140), mit michtligem viereckigen Gesicht und über der Sim hoch aufragenden Haar, das von einem Reinen vierfeck unwunden ist, scheint einen Mann darstellen zu sollen. Er trägt um den Hals ein Band, an dem auf der Vorderseite der Figur drei Köpfe mit nach unten fällenden längen Haar; ganz ähnlich denen, die wir oben Seite 75 bei der Figur von Tres Lagunas (Abb. 78) gefunden haben, herunterhängen. Die andere Figur (Abb. 144) hat in kleines und mehr orales Gesicht und scheint eine Frau darstellen zu sollen. Das Haar ist über der Stim ebenfalls hoch in die Höhe genommen, aber nicht mit Riemen umwunden. Figuren wie diese, und eine andere, die ich weiter unten bei der Pyramide 41 zu beschreiben haben werde (siehe unten Abb. 219, 171), machen eigentlich der Einfunkt, als ob wir es hier mit künstlich derformierten Stützkörfen, shindt in

denen der Skulpturen von Palenque, zu thun hätten. Doch habe ich unter den Schädeln der Gegend nirgends eine solche deformierte Form gefunden. Die Arme hat die Figur Abb. 141

an die Brust gelegt. Und von der Halsschurt hängt vorn ein einselner der oben erwähnten Köpfe mit langheralsfällendem Haar heruster. Ob wir es bei diesen Figuren mit Holen oder mit Ahnenhidern, Grabfiguren, au than haben ist schwer zu entscheiten. Ich hin eigentlich geneigt, das letztere anzunchmen. Ein erkennbares Grab haben wir allerdings in diesem Hügel, soweit wir ihn aufgraben konnten, nicht gefunden. Vielleicht lag ein sockhes noch tiefer unten, auf der Sohle des Bodens. Als wir von obenher dieses Pvra-

mile auftrachen, fanden wir in ihrem Innern in verschiedenen Höhen über und neben einander, eine Anzahl verschieden gestalteter Höhlnaume, deren Lage zu einander, auf die Grundebene proßiert, in der Abb. 142 wiedere geben ist. Zu oberst, 0,15 m und obertelliche, nur von zwei Decksteinen bedeckt, hig das Gewülle I, das in einen schmältern nach Westen gerichteten und einen breiteren nach Osten gerichteten eine breiteren nach Osten gerichteten wie bei bestehe eine Bestehe eine Bestehe best



Abb. 140. Abb. 141.
Steinfiguren. Pueblo viejo Quen Santo. Hügel 37.

eine Höhe von 0,87 m, in seinem schmäleren Teil eine Breite von 0,59 m, in dem breiteren, nach Otsten gelschrien, eine solche von 1,05 m. Die Gesamtlänge von vom nach hinten (von Osten nach Westen) betrug 1,26 m, wovon 0,80 m auf den vorderen (Godfelen) breiteren Teil entfeden. Die Seiten des Hohldraums hatten eine gerundete Gestalt und waren aus übereinander gesetzen Steinen aufgeführt, die an der gannen, dem Hohlmaum zugelschrten Seite mit vorer Eisenovsgliche bemalt waren. Den Boden bildeten flache Steine, die ehenfalls zur bemalt waren, und darüber war eine rote Erde geschüttet, die in dem Sonnenlicht sich schwarz fürbte, aber, wie die chemische Untersuehung ergibeit, doch nur aus Eisenoxyd bestand. Der ganze Boden des breiteren vorderen Teils war ausserdem mit einem Pflaster rot bemalter Scherben bedeet.

Genau an der Grenze des schmülleren und des breiteren Teils lag ein Stein länglich parallelepipelsischer Gestalt, von 0,45 m Länge, 0,13 m Breite, 0,14 m Höhe im Grundriss Abb. 142 mit der Inventar-Nummer 1363 bezeichnet), auf dessen einer Längsseite ein menschliches Gesicht ausgearbeite ist (Abb. 1,44), das die charakte-



Grundriss der in verschiedenen Höben übereinander folgenden Gewölbe im Innern der Pyramide 37.

ristischen Merkmale des Gesichts der Piedra redonda (vgl. Abb. 103 oben Seite 83), den unter dem Auge entlang gehenden und über der Nasenwurzel eine Schlinge bildenden Streifen, zeigt, die Kennaziehen des Mannes mit den Jaguaratzen, der Gottheit des Westens und der Zahl Sieben, der, wie wir gesehen haben, die Namen Oxlahun 10x, wheizeh Tod-1, und Uze Ical ahnu, whei Herr der sieben Schwatzen, zukommen.<sup>4</sup>) Der Stein lag genau parallel dem Rande der Pyramide, das Gesicht dem Osten zugekehrt. Um ihn gruppiert, und zwar in der Weise, wie es die Skizze Abb. 1,3 zeigt, Jagen ihm zunächst fünft und davor, in einer zweiten Refibe, vier



Inhalt des Hohlraums I der Pyramole 37 des Pueblo viejo Quen Santo.

andere, zusammen neun Steinköpfe (Abb, 145 bis 153). In einer dritten Reihe davor lagen ein thönerner Jaguarkopf (Abb. 154, unten S. 116), der, wie es scheint, den Ansatz(Griffoder Verzierung) eines Gefässes gebildet hatte, und ein mit Zacken besetzter Gefässdeckelaus Thon, der augenscheinlich ursprünglich noch einen Kopf oder eine Figur getragen hatte (Abb. 155). Der Stein (Abb. 144)

<sup>\*:</sup> Siehe oben Seite 94 - 96.

wie die andern oben aufgeführten Steinköpfe und Bruchstücke waren alle mit roter Eisenoxydfarhe überrogen. An den vier Ecken waren noch vier Gefässe verteilt. Vorn zwei Thonbecher, von denen der eine leider durch herabfallende Steine vollständig zer-schmettert war, der andere (Abb. 156, unten S. 116) ist 8cm hoch, 8cm Durchmesser im



Abb. 144. Skulpierter Stein (Inv. No. 1363) aus dem Hohlraum I der Pyramide 37 des Pueblo viejo Quen Santo.



Abb. 145. Steinkopf. Pueblo viejo Quen Santo. Pyramide 37. Hohlraum L.

7/s naturl. Grosse.

Lichten, dielwandig, und aussen mit zwei Zicknacklinien verziert. Hinten endlich war an der rechten Ecke eine Schale (Abb. 157), an der andern ein grosser Gefassschreben zu sehen, der Asche und Köhlenreste enthlet. Die Schale (Abb. 157, unten S. 1.6) war mit gelbroter Farbe überzogen und poliert und innen mit einem dunkelroten Saum, aussen mit vier im Kreuz gestellten Panzen dunkelroter Raidslatzeifen werziert. Das Gane war mit grossen Gefässscherben zugedeckt. Einige Schalen standen noch ausserhalb dieses Aufbaus, und in dem schornsteinartig sich verengernden oberen Teil des Hohlraums fand sich noch eine mit Asche und Erde gefüllte Schale, einige Gefässscherben und Bruchstücke von Mörtelfiguren.

Von Interesse sind, ausser dem skulpierten Stein Abb. 143, die neun Steinköpfe. Der grösste, Abb. 145, zeigt ein regelmässiges, nicht unschönes Gesicht. Die Augen sind geschlossen, und an den Enden der Lidspalte wie an den Nasenlöchern sieht man deutlich die Aushöhlung durch ein Bohrverfahren. Die beiden Ohren sind durchbohrt, zur Anbringung eines Schmucks oder zum Hindurchziehen einer Schnur. Und ebenso findet sich an der Hinterseite in der Mitte des oberen Randes eine Bohrung, deren Lumen etwa dem der Löcher in den Ohren entspricht.



o natural Grosse.







% naturl. Grosec.

Der nächstgrösste Kopf, Abb. 146, zeigt dagegen ein plattgedrücktes tierisches Gesicht. Statt der Augen ist ebenfalls nur eine Lidspalte vorhanden. Durch tiefe Bohrungen sind die Nasenlöcher, und durch fünf in der Mittellinie des Mundes angebrachte Bohrungen vier Schneidezähne markiert. Von der Stirn geht ein Loch, wie es scheint, eine natürliche Höhlung des Steines, bis zur Unterfläche des Kopfes durch,

Seler, Checula.

Der dritte Stein, Abb. 147, ist ein Januskopf. Die Gesichter haben beide längliche Gestalt und bei beiden ist auch nur eine Lidspalte vorhanden. Durch den mehr in die Höhe gezogenen Mund ist aber dem einen Gesicht ein ganz anderer Ausdruck gezeben.

Bei dem viertren Stein, Abb. 148 ist der Umriss des Gesichts durch eine eingegrabene Linie markiert. In der Mittellinie des Mundes sieht man ebenfalls fünf, aber nur ganz kleine Bohrlöcher, zwischen denen dennach vier Zähne stehen sollen.

Der fünfte Stein, Abb. 149, hat eine nach Art eines Papageienschnabels gekrümnte Nase und einen Mund ohne Bohrungen.

Der sechste, siebente, achte Stein sind in den Abbildungen 150—152 wiedergegeben. Die ersten beiden haben, der eine von Schläfe zu Schläfe gehend,







2/s naturi, Greene.

der andere über der Stirn ein den Stein durchbohrendes Loch, das wohl natürlichen Ursprungs ist, der Einwirkung der Atmosphärilien auf den Kalkstein seine Entstehung verdankt.

Der neunte Stein endlich, Abh. 153, hat drei Gesichter, bei denen merkwirdigerensie die Nasenhöhle immer nur durcht ein einzelnes Borthorden angegeben ist. Auch hier geht, wie bei dem Kopf Abb. 150 eine natürliche Höhlung quer durch den Stein. Es scheint überhaupt, dass mehrfach eine solche natürliche Höhlung die Veranlassung gewesen ist, dass man den Stein zu einem Kopfe fornte.

Die verschiedene Form und f\(\tilde{a}\)lang dieser K\(\tilde{i}\)pfe lässt es woll zweifellos erscheinen, dass in hinen bestimmte myhische oher dinnonische Personlichkeiten dargestellt werden sollten. Was das f\(\tilde{i}\)redethe sind, vernag ich natteifen nicht zu sagen. Aber ich glaube doch, dass man allen Anhalt hat, die Neunzahl dieser K\(\tilde{i}\)pfe für für bedeutungsvoll zu halten. Man weiss, dass bei den Mexikanern die Zahl Neun mit allenn, was die Unterweit, die Nacht und n\(\tilde{a}\)chlichtiebes Wesen angelt, verbunden war. Neun Orte z\(\tilde{a}\)her ein der Unterweit oder auf dem Wege zur Unterweit zu passieren waren.<sup>5</sup>) Chicunauhmictlan, side neunte Hölles, hiess die tiefste, die eigentliche Uterweht, das Reich dies Toelegstetes. Chicunauhapan, der neunfache Strom-, der Styx, der dieses Reich des Todes umfliesst. In neun Stunden wurde die Nach geteilt, und neuen Götter, in eigentümslicher Weise nach den Himmekrichtungen verreiti, galten als die Herren, die Hüter der Nacht, und ein nicht unbertächtliches Stück des Inhalts der Bilderschriften, die kalendarischen und augurischen Awecken dienen, ist der Parstellung dieser neun Herren gewödmet.<sup>47</sup>) Nem endlich galt den



Mexikanern als die Zalah, die Zauberern und allem Zaubervesen besonders günstig war.\*\*) Und wie bei den Mexikanern, scheint auch bei den Maya die Neunzahl den Güttern der Nacht geweiht. Denn anders lässt sich der Gegensatz der oxlahon ti ku und der bolon ti ku, der »dreisehn Gütter« und der »neun Götter«, die so oft im Text der Bülcher des Chillam Balan vernannt werden, kaum verstehen. Aus

<sup>6)</sup> Codex Vaticanus A. (No. 3738) f. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup>) Vgl. Tonalamatl der Aubin'uchen Sammlang. Eine altmevikanische Bilderhandscheift der Bildin-trèque Nationale in Patris. Auf Kontro Sr. Excellens der Herzugs von Londus braumagegeben. Mit eine Ieleiung und Etiluentemagen von Dr. Echaud Sehr. Berlin 1900. S. 18-21 und 21-26. — Ferner: Codex Fejir-träp-Mayer. Eine altmerikanische Bilderhandschiff der Free Politi Museums in Liverpoot. Auf Konten St. Excellens des Herzugs von Londus terungsgeben. Einlichte von Dr. Eduard Seter. Berlin 1901. S. 31 48.

<sup>440</sup> Sabagun, Buch 4, Kap. 31, edit. Bustamante 1, p. 327.



Abb. 154. Thöperner Jaguarkopf. 1/s notiri. Grosse.



Gewölbe I. Pyramide 37, Pueblo viejo Quen Santo. Gewölbe I. Pyramide 37, Pueblo viejo Quen Santo. 1/2 mathrl. Gröson,



Abb. 155. Römerartiger Fuss eines Cefässes, Gewölbe I. Pyramide 37. Pueblo viejo Quen Santo. Gewölbe I. Pyramide 37. Pueblo viejo Quen Santo. 1/2 matlet. Grosse,



Abb. 157. Bemalte Thorschale. 1/2 zutürl. Grösse.



Thombruchstück aus dem Hohlraum III der Pyramide 37. Thombaske aus dem Hohlraum III der Pyramide 37. Pueblo viejo Quen Santo. 1/r untiel, Groser.



Abb 159. l'ueblo viejo Quen Santo. % mattel. Grösse

einer bestimmten Stelle des Chilam Balam von Titzinin, die ich in meiner Erlauterung des Tonalamatis der Aubin'schen Sammlung rütert habe, ") geht auch hervor, dass die bolon ti ku die Mächte des Dunkels sind, die an dem Ende der Tage, an dem noh haicabil, dem grossen Weluntergang, dem Licht und dem Leben ein Ende bereiten.

Unter dem Boden dieses Hohlraums I, an der Südostecke desselben, nur durch eine Decke flacher dünner Steine von jenem getrennt, führte ein Schornstein (II) von

o,40 m × o,30 m Durchmesser o,80 m tief zu einem andern Hohlraum (III) hinab, der einen ungefähr kreisförmigen

Britan Accisioning in Durchschnitt von 1 Meter Breite und eine Hühe von etwas über 1 m hatte. Der Schornstein II mündete in ihn in 0,28 m Höhe über dem Boden. Dieses Gewülbe enthielt nichts als einige Scherben. Aber unter seinem

trichterformig sich verengenden Boden fand sich, oben und unten von einer Mivriebschicht begrenzt, eine etwa 20 cm dicke Schicht Asche. Unter dieser Decke wurde aus dem Erdreich das Bruchstick Abb. 158 hervorgeholt, das der Fuss oder auch der Deckel eines groben Thongefasses gewesen sein kann. Es ist durch Auflage von Perlen



Abb. 160. Aufgegrabene Ostseite des Hügels No. 37, Pueblo viejo Quen Santo, mit den darin verborgenen Kammern.

und eines gewellten Bandes, sowie durch eingedrückte Punkte verziert. Daneben fanden sich einige Scherben, aus denen sich das Gesicht Abb. 159 zusammensetzen liess, das, dem der gleich zu besprechenden Figur Abb. 164 ahnlich, mit einem in zwei Kugeln anschwellenden Schmuck in der Nasenscheiderwand, zwei Pflöcken in den Nasenflügeln und einem röhrenförmigen Ohrpflock (mexik. coyolnascochtli) geschmückt ist. Der halb geöffnete Mund zeigt eine obere Zahnreibe, bei der aber

<sup>\*)</sup> Tonalamati der Aubin'schen Sammlung S. 20, 21.

die Zahne im einzelnen nicht abgegrenzt sind. In den Mundwinkeln sieht man je eine tiefe Höhlung, die genau den Bohrlöchern entsprechen, durch welche bei dem Steinkopf Abb. 145 die Enden der Lidspalte markiert sind.

Die Pyramide zeigte sich, so tief und so weit wir eindrangen, durchaus aus schweren Steinblöcken, deren Zwischenräume mit Erde ausgefüllt waren, aufgeführt





Steinperlen. Pueblo viein Quen Santo. Pyramide 37, Hohlraum IV. % noticl, Grosse.



Abb. 161. Thonkrügchen mit Deckplatte. Pueblo viejo Quen Santo, Pyramide 37, Hohlraum IV. % natiri, Grisse,



Abb. 163, Gefässfuss? Pueblo vlejo Quen Santo, Pyramide 37. Hohlraum V. Ve natürl, Grösse.



Abb. 164. Thonfigur, Pueblo viejo Quen Santo. Pyramide 37. Hohlraum V. 1/s matted, Grosse

(Abb. 160). In 1,75 m Tiefe unter der Oberfläche, nahe der Mitte der Pyramide, an einer Stelle, die, wenn man sich die Hinterwand des Gewölbes 1 in den Boden hinab verlängert denkt, ziemlich genau hinter dieser Verlängerung (d. h. westlich von ihr) zu liegen scheint, fand sich ein weiteres Gewölbe (IV), dessen Wand fast regelmässig ans fünf Steinen aufgebant war. Darin lag, umgefällen - aber vielleicht erst durch die Erschütterungen umgesturzt, die das Arbeiten mit der Brechstange in der aus schweren Steinen aufgeführten Pyramide verussachte — ein kleines dirkwamliges Thonkrügehen, das, gleich einem der oben aus der Pyramide 23 abgebildenen Gefasse, mit einer kreisbenig geschliffenen, von obenen Elschen begrenaten Thonplatte bedeckt war (Abb. 161). Die auf beiden Seiten durchaus eben geschliffene Platte hat aber bier vier Durchhohrungen. In dem Krügehen fanden sich acht Perfen aus hellgrütenen Silkägestein (Abb. 162).

Noch tiefer und genau unter der Hinterwand des Gewölbes I, also gerade in der Mitte der Pyramide, wurde ein o.145 im höher, o.25 im im Durchmesser halender zylindricher, nach unten sich trichterfinmig verengender Holdraum (V) aufgedekt. Darin stand über dem Stück Abb. 163, das eine Sehale, aber auch der ringformige Fosse eines Gefässers sein konnte, die Thonfigur Abb. 164. Auf Vegelförmiger höhler Basist, deren unterer Rand glatt und eben gearbeitet ist, erhebt sich ein benfalls hohler Kopf mit grossen möfessem Munde. Die Augen sind kräftig berausgearbeitet.





Abb. 165. Räucherschale. Pueblo viejo Quen Santo.
Pyramide 37. Gewölhe VII.

1/2 nallel. Grosse.

Abb. 166. Hobler Thonkopf. Pueblo viejo Quen Santo. Pyramide 37. Gewölbe VII.

In der Nasenscheidewand streckt ein aus zwei Kugeln bestehender Schmuck. Die Spitte der Nase, in deren Plagelen wahnecheinlich auch, wie bei dem Stulck Abb. 159, jederseits ein Knopf gesteckt hatte, ist leister abgebrochen. In den Ohrlüppehen sieht nam einen röhrenformigen Pflork: Das Ganze war wohl ein Rüscherapparat. Auf das mit der Mindung nach unten gescherte Stück Abb. 163 wirde das Rüscherersch gelegt und dann das Stück Abb. 163 därüber gestülpt, so dass der Rauch und völlichts auch die Flammen aus dem Munde der Figur herausschlugen.

Auf der Westseite der Pyramide wurde in 1.25 m Tiefe eine schrijg verlaufende Grube (VI) aufgedeckt, deren Aussenwand durch die Aussenbegrenzung der dritten obersten Pyramidenstufe gefaldet wurde. Hier wurden einige Schalen und ein ganese Bett von Scherben gefanden. An der Hinterseite, der Ostseite dieser Grube befand sich eine Niebe (VIII). In dieser Hagen die Scherben einer Henkelschale (Abb. 165), die jedenfalls den Schalen ähnlich war, die ich unten unter den Funden aus der Hölle I von Quen Sunto abbilden werde, d. h. aussen mit Zacken und dem Gesicht der Gottheit des Westens (vyl. doms Seite so—96) verziert war, aler als dem Gesicht der Gottheit des Westens (vyl. doms Seite so—96) verziert war, aler als Rüscherschale diene, daher durchbrochene Wandungen hatte. Die Wanddurchbrechungen bilden einenseis die Augen und den Mund des auf der Aussenseite der Schale dargestellten Gesichts, teils besondere kreunfürnige Figuren. Neben den Bruchstücken dieser Schale lag in der Nische VII noch der Kopf Abb. 166, der augenschenlich der Kopf eines Räucherappartes ähnlich dem der Abb. 164 gewesen war. Denn in der Mundöffung ist die Wand durchbrochen, so dass der höhle Innenraum dort in zwei erossen Kanöllen mit dem Aussenaum in Verbindung tritt.

Bei den beschränkten Arbeitskräften, die mir zu Gebote standen, musste ich, nachdem ich eine Zeit lang fortgearbeitet hatte, ohne dass sich noch etwas von Belang zeigte, die Arbeit aufgeben. Es ist also möglich, ja wahrscheinlich, dass ich ein Grab, das sich noch tiefer unten unter dieser schweren Steinmasse befand, nicht erreicht habe. Die verschiedenen Hohlräume, die wir aufgedeckt haben, waren vermutlich alle zur Niederlegung von Weihgaben bestimmt. Das können wir mit Sicherheit wohl für das in der Mitte und tief gelegene Gewölbe V annehmen, in dem sich die Thonfigur Abb. 164 befand, die eben nichts als ein Räucherapparat ist. Das gilt aber auch für die Gewölbe IV und VII, denn die acht Steinperlen, die in dem mit einer Scheibe zugedeckten Thonkrügehen sich befanden, können doch nichts anderes als ein Opfer von dem, was für diese armen Leute Kostbarkeit und Schmucksache war, bedeutet haben. Und das andere Gewölbe (VII) enthielt wieder Bruchstücke von Räuchergefässen. Der merkwürdige Aufbau aber, der dicht unter der Decke der Pyramide in dem Gewölbe I aufgedeckt wurde, der wird eben den Schutzgottheiten gewidmet gewesen sein, die man, ehe man die Pyramide schloss, für diejenigen anrief, denen zu Ehren die Pyramide errichtet wurde. Der viereckige Stein mit dem heiligen, dem Osten zugekehrten Gesicht (Abb. 144), und die neun Steinköpfe (Abb. 145-153), das werden die Idole gewesen sein, die Fetische, die bestimmt waren, die, für welche diese Pyramide errichtet war, auf den gefährlichen und dornenvollen dunkeln Pfaden, die sie zu durchwandeln hatten, zu geleiten, während die Schalen, die herumstanden, die Opfergaben enthalten haben werden, die Speisen und andern Gaben, die man entweder diesen Schutzgottheiten oder mit diesen Schutzgottheiten den Geistern derer, die in dieser Pyramide bestattet waren, opferte.

Die Pyramide 37 gehört übrigens augenscheinlich mit der vorher erwähnten Pyramide 30 mammen. Beide standen an den Seiten eines Platzes, in dessen Mitte sich eine kleine viereckige Steinvetzung (38 auf dem Plan Abb. 119) befand, und dessen andrers Seiten einestells von dem Barranca-Absutrr, andernteils von einer tiefen schmalen Felspatte gebildet wurden, die dort untermittelt in dem oberen Felspatzeu sich öffnete. Nahe dieser Felspalte führte eine stelle Steintreppe auf den Boden der Barranca hinab, der an dieser Stelle, etwas erhöht, einen halsatzigen Teil, eine Art Brücke zwischen den tief eingesenkten Spalten bildete, in denen auf der einen Seite sich die Höhle I, auf der andern die Höhlen II und III öffneten. Auf diesem brückenartigen Teil, der von der Vetsseite einem Zugang zu dem Platzau des Pueblo viejo ermöglichte, lag am Fuss der Treppe die Pyramide 44 und eine grosse ebene Terrasse, die ich weiter unten zu beschrieben haben werde. Jenseits der Stelle, von wo die genannte Treppe von dem l'lateau himunter führt, folgt, etwa 30 Schritte weiter, eine zweite Anlage, die in ihrer gannen Anordnung der eben besprochenen, von den Pyramiden 36 und 37 gebildeten, entspricht. Sie besteht aus den Pyramiden 41 und 42, der Steinsetzung 30 und der Steingruppe 40.



Abb. 167. Steintigur,
Pueblo viejo Quen Santo,
Gruppe 40,
<sup>9</sup>/<sub>2</sub> matri, Grosse,



Abb. 168.
Bruchstück einer Steinplatte, Poeblo viejo Quen Santo, Gruppe 40.



Abb. 169, Steinkugel.
Pueblo viejo Quen Santo. Gruppe 40.
La natiri. Grince.



Abb. 170. Scheibenförmiger Stein; mit einem Gesicht, Pueblo viejo Quen Santo. Gruppe 40. 1/a n.atsk. Gröne.

Das auf den Plan mit 30 bezeichnete Bauwerk ist nur eine niedrige Steinsetung, auf der, an der durch den Kreis bezeichneten Stelle, eine Einsenkung sich befand. Zu der Gruppe 40 gehört eine in ganz beslaarrlicher Weise vorwittere Figur (Abb. 197), an der man gerade noch ein Gesicht, eine unregelmässig zugespitze Haube oder Haupryamide und reveil über der Bruss gekreuter Arme erkennen kann.

Vielleicht war das urspringlich auch nur ein Febblock, der von ungeführ die Formen einer menschlichen Figur zeigte, bei dem man dann nur noch etwas nachgeholfen hat, die menschlichen Bildung heransmarbeiten. Davor, an der westlichen Seite, lag eine Steinkungel von 22—28 em Durchmesser (Alb. 169). Dahinter, an der Ostseite, war eine Steinplate aufgepflantz gewesen, die eine Briec von 5 em hatte, aber jezte umgestürzt lag und auch wohl nicht mehr in ihrer ganzen Länge vorhanden war (Abb. 168). Zu beiden Seiten aber, d. h. an der Nord- und Südseite, lag je ein kleiner, dicker, scheibenförniger Stein. Den einen konnte ich mit nach Europa bringen. Er zeigt (Abb. 170), trotz der argen Verwitterung, auf der Peripherie an der einen Seite in erhalbenem Reide fin unsenskliches Gesicht.

Von den beiden Pyramiden, die dem Platze, auf dem die eben beschriebene Gruppe 40 sich befindet, zugekehrt sind, hat die eine, 42, ihren Treppenaufgang nach Süden. Sie entspricht dadurch, und als die grössere der beiden, gewissermassen der Pyramide 36 in der Gruppe 36, 37, 38. Wie bei der Pyramide 36 fanden wir auch auf der oberen Plattform von 42 ein Subterraneum, aber geöffnet, vor. Die kleinere Pyramide 41 ist, wie die Pyramide 37, nach Westen gekehrt. Sie hat eine quadratische Grundfläche von 4,50 m Seitenlänge und eine Höhe von etwa 1,50 m. Auf ihrer Plattform standen - und sind noch seinerzeit von dem Majordomo, der unsere Ausgrabungsarbeiten leitete, Antonio Romero, aufrecht stehend gesehen worden - drei Steinfiguren, die jetzt, zerschlagen und herabgestürzt, an den Seiten der Pyramide lagen. Von zweien derselben habe ich die Hauptbruchstücke nach Europa bringen können. Sie sind in den Abb. 171 und 172 wiedergegeben. Der Kopf der grössern dritten, den ich gleichfalls nach der Hacienda hatte bringen lassen und dort eingepackt hatte, ist leider, angeblich auf dem Transport von Ouezaltenango nach der Küste, verloren gegangen. Das Bruchstück der einen Figur, Abb. 171, hat einen merkwürdig pyramidal zugespitzten Kopf, etwas ähnlich dem der Figur Abb. 141 von der Pyramide 37, aber über der Stirn etwas eingeschnürt, und von dem Scheitel hängen zwei Doppelbänder herunter, die, wie es scheint, in Gesichter enden. Die Arme sind über der Brust gekreuzt. Von der andern Figur ist leider nur ein Rumpfbruchstück (Abb. 172) zu retten gewesen. Der Kopf ist ganz zerschlagen. Die Arme sind auch hier über der Brust gekreuzt. Aber zwischen ihnen ist noch, am Halse herabhängend, einer der mehrfach erwähnten Köpfe mit lang herabfallendem Haar zu sehen, wie wir ihn in ganz gleicher Weise auch bei der Figur Abb. 141 angetroffen haben. Ausserdem fand sich auf der Höhe dieser Pyramide eine über 1,20 m lange, 0,51 m breite und etwa 6 cm dicke aufrechte Steinplatte, die auf der einen Seite mit dunkelroter Eisenoxydfarbe bemalt war (Abb. 173), und zwei scheibenförmige Steine, von denen ich die Bruchstücke des einen retten konnte (Abb. 174). Der letztere ist besonders interessant, weil er auf seinem Rande, in Relief ausgearbeitet, die Hieroglyphe des Planeten Venus, genau so, wie sie auf den Monumenten von Copan und Chichen itza zu sehen ist, nebst einem andern, leider nicht mehr vollständig erhaltenen Symbol, aufweist, in dem man aber ein Auge und vielleicht Flammen oder Rauchzungen erkennen kann (Abb. 174a).



Abb. 171

Steinfigur. Pueblo viejo Quen Santo. Pyramide 41.

Va mnitt. Grisse.



Abb. 172, Steintigur.
Pueblo viejo Quen Santo,
Pyramide 41.
<sup>1</sup>/a natitil. Grosse.



Abb. 174. Scheibenförmiger Stein, mit der Hieroglyphe des Planeten Vesus, Pueblo viejo Quen Santo, Pyranide 41, '/a notiel, Grosse.



Abb. 174a.



Steinplatte. Pueblo viejo Quen Santo. Pyramide 41.

lch habe auch diese Pyramide, die mir in ähnlicher Weise wie Pyramide 37 verheissungsvoll erschien, aufgraben lassen. In 1,10 m Tiefe unter der Gipfelfläche, von der Vorder- und Hinterwand um etwa 1,50 m entfernt, fand ich in der That eine Grabkan mer mit Skelettresten. Die Lichtdrucktafel XXX gelebt die Aufnahme

wieder, die wir von der gestifieten Kammer machen konsten. Die Kammer hatte nur geringe Dimensionen. In der Längsrichtung (O-W) 0,70 m, in der Breite (N-S) 0,40 m, in der Höhe 0,36 m. Die Seiten der Kammer waren aus einer leilicht regelmäsigen Steinstenung erhaut. Die Decke bilderen drei grosse, 10—12 cm dicke Steine. Der Kopf des hier Bestatten lag an der Osseirie der Kammer, die Gesäkenberhen, Becken und Kreutbein an der Westseite. Augenscheinlich war also der Tote mit angesogenen Beinen und auf der Seite Legend, also als eins sogenanten liegendier Hocker, bestattet. Die Geleine waren so zermorscht, dass hier der Schädel nicht mehr zu rekonstrukten war.



Abb. 175. Halsbandligürchen aus Grüpstein. Pueblo viejo Queo Santo. Pyramide 41. 1<sub>1</sub> natist. Grisor.

Hinter dieser Grabkammer fanden sich die Scherben eines Gefässes von grossen Dimensionen und ausserordentlicher Wandstärke. Die Mündung haue einen



Abb. 176a. Thommaske.
Pueblo viejo Quen Santo. Pyramide 41,
% natiri. Grésse

Durchnesser von 65 cm ind von 55 cm in Lichten. Die Wantlöke betrug gegen 21 cm. Es scheint ganz leer gewesen zu sein und war durch die Last der überlagernden Steine vollständig zerdrückt. In der Nähe dieses Gefässes wurde ein kleines Halsbandfigürchen aus Grünstein (Abb. 175) gefünden.

Wiederum an der Westseite dieses Gefässes,



Abb. 176b, Abb. 176c,
Thoomasken, Pueblo viejo Quen Santo. Pyramide 41.

\*jo matirl, Grosse.

etwa in der Höhe des Bodens der Grahkammer und genau unter der westlichen Begrenzung der obersten Terrasse, fand sich in der Steinsetzung eine geebnete und oben rot bemalte Mörtelschicht, die in ost-westlicher Richtung etwa eine Ausdehnung von 0,30 m hatte, und unter der Schichten von Asche und Erde folgten. Aus dem Erdreich zwischen den Steinen grub man neben allerhand Scherben auch die drei Thongesichter Abb. 176 heraus.

Einige Funde haben wir noch auf der Terrasse vor der Pyramide 44 (vgl. den Plan Abb. 119) gemacht, die am Fusse der Steintreppe liegt, die in der Nahe



Abb. 177, Steinfigur vor der Fyramide 44. 1/s notiel. Grosse.

Abb, 178. Steinkugel mit einem Gesicht, Pueblo viejo Quen Santo. Pyramide 44. <sup>1</sup>/<sub>2</sub> matiri, Grosso.

von Pyranide 37 von dem Plateau heninterfuhrt. Dort auf der Terrasse stand, halbvergraben in der Steinsetzung, eine grosse Steinfigur, deren oberer Teil in Abb. 177 wiedergegeben ist. Der Kopf hatte zusammen mit der hutartigen Anschwellung auf dem Scheitel eine Höhe von 71 cm. die Nase war abgeschätigen, fand sich aber in dem Geröll an dem Finse der Figur, so dass das Gesieht ergeinta werden kontieEbenfalls in dem Geröll am Fusse der Figur lagen die beiden Stücke Abb. 177 a. die augenscheinlich die Gehänge darstellen, die die Figur in den durchbohrten Ohrläppehen trug. An der Halsschnur hängend, sind im Relief sieben Köpfe mit lang herabfallenden Haaren angegeben, wie ich diese sehon bei der Figur von Tres Lagnnas (Abb. 78, oben S. 75) und den beiden von der Pyramide 37 (Abb. 140, 141, oben S. 110) beschrieben habe. Merkwürdigerweise sind bei der Figur Abb. 177 aber noch je ein ähnlicher Reliefkopf am Nacken und auf dem Scheitel, von der Stirn nach hinten fallend, angegeben.

Ausserdem haben wir zerstreut auf der Terrasse eine Steinkogel, die auf der Hälfte der Oberseite ein Gesicht ausgearbeitet hat (Abb. 178), einen grösseren



Abb. 179. Steinkopf. Puebto vicio Ouen Santo. Pramide 44. Us notiff, Grosse,

Steinsitzes und einen kleinen zylindrischen Stein mit einem Gesicht gefunden. Der grössere der beiden Steinköpfe (Abb. 179) ist das abgeschlagene Bruchstück einer Figur, deren übrige Reste nicht mehr, oder dort nicht mehr, vor-



Abb. 180. Vorder- and Hipterselte eines Steinkoufs. Pueblo viejo Quen Santo. Pyramide 44. La matarl. Gronery.

handen sind. Dieser Kopf weicht von den andern Skulpturen in sehr auffalliger Weise ab. Die Haare fallen nach hinten und sind, wie es scheint, an der Wurzel von einem schmalen Bande umschlungen, dessen Schleife über der Stirn angegeben ist. Was aber das Auffälligste ist, das Gesicht trägt eine Maske. Das beweist der scharfe untere Rand an Kinn und Backe und vor allem der die tiefen Augenhöhlen umgebende Rand, der eben den Abstand zwischen den Augen und den Augenlöchern der Maske darstellt. Es ähnelt in dieser Beziehung dieser Kopf ganz und gar einer bekannten Steinfigur, die in der Hauptstadt Mexico gefunden worden ist und sich ietzt im Museo Nacional von Mexico befindet, die den Gott Nochipilli, den Gott der Lustbarkeiten, mit Blumen und dem die vier Farben repräsentierenden tonallo-Emblem bemalt, auf einem mit Blumen und Schmetterlingen verzierten Stuhle sitzend zeigt. Wahrscheinlich waren die Augenhöhlen unseres Kopfes, die jetzt Ieer und tief sind, mit andern Steinen ausgefüllt, die das Weisse des Auges und die Pupille bildeten, wie man ähnliches ja in der That an mexikanischen Steinbildern sieht. Die Nasenlicher und die Enden der über der Stim liegenden Bandschleife sind durch Bohrungen markiert. Ein tiefes, durchgehendes Bohrloch ist am Kinn und je ein anderes in jedem der beiden Ohrläppehen angegeben. In allen dreien war jedenfalls vormals ein Gehänge angebracht.

Der kleine Steinkoff, Alb. 180, ist nicht das Bruchstück einer Figur, sondern ein kleiner Kallsteinklock, der von verschiedenen natürlich entstandenen Höhlen durchungen ist, und der, durch seine Form auffallend, zu einem Konf umgestahet worden ist. Es ist ein Jamskopf. Die Vorderseite ist ein härtiges Gesicht, bei dem in der Gegend der Ohrlüppehen zwei durchgebende Bohrlöcher für einem Hängesahmuck angebracht worden sind. Es ist wohl nicht ganz ausgeschlossen, dass die den Bart markierenden, eingegrahenen Linien müssiger Spielerei neinerer Besucher ihren Ursprung verdanken. Auf der Hinterseite sind die natürlich entstandenen Höhningen des Steines als Augen des Gesichs benutz worden.

Abb. 181 ist augenscheinlich die Hälfte eines vierbeinigen Sitzes aus Stein, in Imitation der bekannten, aus Holz geschnitzten, bemalten und verzierten Stühle gearbeitet, auf denen man im Codex Borgia und in andern mexikanischen Bilderschriften die Gütter sitzen sieht.

Abb. 182 ist vielleicht ein Handreiber, ein Pistill gewesen.

Ich habe hier und an der Pyramide 34 auch einige Grahungen versucht, dalei alen met eine, zeie Durchbarungen aufweisende, kleine Scheide aus Kallschiefer (Abb. 186), ühnlich denen, die wir oben als Deckel kleiner, Steinperlen enthaltender Krügchen fanden (siehe Abb. 130, 161, oben, Seite 107, 118), eine Räuscherpfanne mit alsgebrechemen Steie (Abb. 184), zwei Schalen (Abb. 183) und eine kleine bemalte Thonnaske (Abb. 185), wie es scheint, einen Mifen darstellend, ähnlich denen, die ich oben, Seite 22, Abb. 63 von Chaculia alsgehütlet habe, gefunden.

Jenseit der aus den IPyramiden 41 und 42 bestehenden Gruppe sextz sich das Kallyalaeun, das die in dem Obligen beschriebenen Bauten träft; (egd. den Plan Abb. 119, oben, Seite 1001, noch weiter fort. Nach etwa 15—30 Schritten kommt man an einen Spall, der das Plateaun quer durchsetzt, alber nicht sehr trief ist und ohne Schwierigkeit passiert werden konnze. Im Norden dessellten fanden wir noch eine Fyramide, die auf dem Plan mit der Züffer 43 bereichnet ist. Es mögen wielleicht noch einige mehr vorhanden sein. Der diese ganze Nordende des Plateaus war so mit einem undurchfringlichen Dickleht von Baumen, dörnigen Unterholz, Länen und stachtigen, Agaven bewachsen, dass es tagedanger Arbeit bedruft hätte, um nach den verschiedenen Kichtungen bis an den Rand der Harranca vorzutdringen. An der Otseeine ragte die Wand, die die pienseitige Begrennung der Schlucht bildere, noch immer betrachtlich bilder empor, als das Plateau, auf dem wir ums befanden (yst. Liehtdrucktack), Abb. XXXIV), und es war dertulich zu sehen, dass sie allmählich in eine mehr nördliche Richtung überzing. Es ist dieselbe Wand, die wir auch von der Casso alle IS ola us vor um shatzen, der Tempelgruppe.







Abb. 181. Hillite eines Steinsessels Pueblo viejo Quen Santo. Pyramide 44. 1/s notice. Grosse.



Abb. 182. Hundreiber (?) Pueblo viejo Quen Santo. Pyramide 44. % Buttirl, Grisser.



Abb. 183.



Zwei Thouschalen, Pueblo viejo Quen Santo. Pyramide 44. 1/o mattel. Grüsse



Schale eines Räucherköfels. Pueblo viejo Quen Santo, Pyramide 44. % Estirl. Groser.



Abb. 185. Thoukipichen. Pueblo viejo Quea Santo, Pyramide 44, <sup>2</sup> 'a moid, Goisse,



Abb. 186. Platte aus Kalkschiefer, Pueblo viejo Quen Santo, Pyramide 44. % mittel. Grosse.

die in dem folgenden Abschnitt beschrieben werden soll. Für die Höhen, deren Absturz diese Wand darstellt, wurde mir der Name Paz-ton angegeben, was ich mit «Warmwasserstein» übersetzen zu mitssen glaube. Mein Gewährsmann selbst übersetzen se mit »baho de piedra« Auch dort sollen am Fusse der Wand sich Höhlen befinden, ahnlich den Höhlen Quen Santo, die fein in dem zweiten der folgenden Abschnitte von dem Fusse des die Westseite des Plateaus des Pueblo viejo bildenden Absturzes zu beschreiben haben werde. Wir haben aber nicht die Zeit gehabt, zu untersuchen, inwieweit diese Nachricht begründer war.

Seler, Chacelá

## VII. Casa del Sol. Der Sonnentempel von Quen Santo.

Verlässt man auf der oben erwähnten Steintreppe, die zu der Pyramide 44, hinabführt, das Pitsteau des Pueblo viejo Quen Santo und überschreitet die breite Brücke, die zwischen den im Norden und Süden dieser Sielle sich tief einsenkenden Spalten zu den jenseitigen Hügeln hinüberführt, so hat man eine, wie dies ganze Kartsgebiet, umzegemlissigerweise gewellte Flädee vor sich, die sich allmählich zu



Abb. 187. Bewaldete Barranca gegenüber der Casa del Sol. Quen Santo.

einem breiten Thal hinabsenkt, das Yal o'quil, «Coyotewasser», genanut wirdolawühl, soviel ich weiss, sich kein Wasser dort befindet —, dasselbe Thal, in das man von der Tempelgruppe des Pueblo viejo aus hinabah (pl. die Lichtdrucktafel XXIV). Aus dieser sich allmählich berabsenkenden Fläche erhelt sich, nicht gar weit von der durch die Pyramide 44 bezeichneten Landbrücke, ein auf allen Seien stell abfallender Fels, dessen obere ehene Fläche ein etwas verschobenes Rechteck von au oud 65 Schritten Scientinge bildet, und der in seiner Gesamtheit ein der



Nordspitze des Plateaus des Pueblo viejo vorgelagertes, von înm durch einen tiefen und breiten Spall getrenntes, loegelöstes Sück darstellt. Im Osen wird der Felsen überragt von dem Plateau, das jemeelts der das Pueblo viejo im Osten begrenzenden Barranca sich erhebt. Die Abb. 187 zeigt einen Blick in diese bewaldete Barranca und den Steilabfall des gegenüberlegenden Plateaus. Ein einziger Zugang, eine 1,65 m breite Steintreppe, führt an der Nordseie, nicht fern von deren westlichen Ende, zu der Höbe dieses überall steil und hoch emporragenden Felsens. Seine Oberflüche traft die Gebäuderpune, die in dem Plaa Abb. 188 wiederegeden ist.

Wie man sieht, sind es auch hier wieder drei Tempel, die in einer Relhe von Norden nach Süden einander folgen. Nur ist, ahnlicht wie in der Tempelgruppe des Pueblo viejo (vgl. Ahb. 125, oben, S. 104), die Reihe, der Unregelmässigkeit des Terrains sich anjassend, etwas verscholen. Die Örientierung ist hier genauer als in andren Tempelnalagen des Gebiese. Die mitdere Pyramide übertriff die beiden seitlichen beträchtlich an Grösse und Höhe und ist durch eine Reihe Besonderheiten als das Hauptgefäulus geschansreichnet.

Von den beiden Seitenpyramiden ist die an dem stöllichen Ende zienlich zerstört. Doch scheitn est, dass der Grundplan des Gebäudes die mehr Pyramide an dem nördlichen Ende der Reihe entsprach. Die letstere erhebt sich auf einer Terrasse von 1,40 m I löhe. Eine aus fünd Suiden bestehende Treppe führt von der den Tempeln vorgelagerten Hättform zur Höbe dieser Terrasse. Die Pyramide selbst steigt in zwei Absätten auf, die nahzeu senkrechte Wände haben. Der uuterste Absatz hat eine Höbe von o.go m. Der obere setat nicht unmittelbar an der Krone des unteren auf, sondern weicht an der Vorderseite um etwa z m zurück, so dass hier auf der oberen Fläche des unteren Absatzes eine Art Vorplatz, ein apetalt, wie das die Mexikaner nannten, entsteht. Der obere Absatz hat dieselbe Höhe von 0,70 m und eine quadratische Grundfläche von 3,50 m Seienslänge. Die Lichtdruckstelf XXXVI zeigt hinter der vorspelingenden Eecke der Jittelsperamide die füll Stüfen, die zu der Terrasse dieser nördlichen der beiden Seitenpyramiden hinaufführen, und die beiden Absätze der letzteren selbst.

Die Mittelypramide erhebt sich auf einer Terrasse von 2,70 m Hölte, zu der man von der ebeenen Platiform im Westen der Tempelverhe auf einer Terpey von neun Stufen, die aber zur Zeit zienlich aus den Fagen segoangen ist, emponsieg, Auch im Norden und Stufen, scheint es, waren schmale Terpeyne vohranden, auf deren man von der niedrigeren, die Seitenpyramiden tragenden Platiform zur Hohe dieser Terses, die den Internau der Mittelpyramide bilder, gefangen konnte. Die Terrasse steigt mit naheeu senkrechten Wänden auf und besteht aus sem Schichten von Steinen, von denen die dreit obersten um etwa 4-5 cm vorkragen. Die ihr aufgesetzte Pyramide zeigt, gleich denen an den Seiten, zwei Abstätze, die beide von des hetzelten Wänden unsehlossen sind. Der erste hat eine Höhe von 1,00 m und besteht aus seschs Steinschlichten, von denen die obersten wieder um 4-5 cm vorkragen. In der Mitte der Hinterseich att dieser erste Absatz ein Risalit, das um 0,28 m vospringt. Der zweite Absatz hat ungegleärt die gleiche Höhe. Doch erheit



sich über ihm an der ganzen Länge des Hinterrandes und bis zu 0,70 m an den antossenden Schemwäden eine nahzeu 1<sup>4</sup> Meter höhe Mauer, die also auf der Hibbe des oberen Absatuse eine Art vorne offenen Gemaches herstellt. In der Mitte der Hinterwand dieses Gemaches sieht man, in der Breite des Initeren Risälltes des ersten Absatuse, eine Steinsetzung, die also gewissermassen die Cella oder das Fundament eines Altars darstellt. Wo an den Seitenwänden die von dem Hinterrand vorspringende erhöhte Mauer auflücht, beginnt jederseits eine Reihe scheibenförniger Steine, die an der sädlichen Seite, von sie noch die unspringfiche Lage beibehalten zu haben scheinen, jeder den vorderen mit einem Teil seines Randes deckend, hinter ein ander geläugert sind. Zählt man die berahgsfellenen, an den Seiten der Pyramide und bis unten auf den Hof liegenden Steine dazu, so ergeben sich jederseits neun solcher scheibenförniger Steine.



Abb. 189, Hinterseite der Hauptpyramide der Casa del Sol. Quen Santo.

An der Vorderseite dieser Mittelyzamide sind die Steinsetzungen zienlich ag aus den Fugen gegangen. Aber an der Hinterseite ist der ganze Aufbau, die Grundterrasse und die beiden über dieser aufsteigenden Absätze, mit dem Risalit in der Mitte des unteren, recht sehön zu sehen. Die Lichtdruckstafeln XXXVII, XXXVIII zeigen die beiden Hälften dieser Hinterseite, und in der Abb. 189 sind diese beiden Hälften zu einem Bilde zusammengefügt worden.

Der in dem Vorhergehenden beschriebenen Tempelreihe ist auf der Westscite eine ehren Platform vorgelagert, die naheur in hirer gamen Ausschaung aus Steinen kinstlich aufgeführt ist. Der mittere Teil dieser Plattform ist fast überall von merkwürdigen, nord-stüllich parallel neben einander verlausdenen unterinischen Kanälen durchzogen. Solche Kanäle, oder die Oeffung eines solchen, haben wir schon oben einmal in der Ventama-Gruppe bei Uzaue canal gefunden. Es war auch dort eine einer Tempelpyramide vorgelagerte, aus Steinen klussich aufgesetzer Battform, die einen solchen unterirdischen Kanal zeigte. Ich muss aber gestehen, dass ich mir von der Bedeutung dieser Kanälle keine Voestellung machen kann. Auf dieser Platform fanden sich an übrem nördliches Ende, nahe der Treppe, die aus dem Thal zur Höhe des Felsens hinaufführt, zwei Steinplatten, vergleichbar der Fiedra mesa des Pueblo viejo, aber mehr Binglicher Gestalt, deren eine 0,5 om hoch, 0,8 om breit und 1,33 m lang war, während die andere eine Höhe von 0,40 m hante, bei einer Breite von 0,66 m und einer Linger von 1,12 m. An dem entgegengesteten südlichen Ende war gewissermassen das Ende des eigentlichen Tempel-hocks durch einen Steinbaußen marker, auf desson Glößel ein schelpelformfurer Stein



Abb, 190. Sonnenstein. Casa del Sol. Quen Santo,

1/4 minirl. Grosser.

lag, und der am Westrande der Plattform in einer Linie mit dem Südrande der südlichen der beiden Seitenpyramiden aufgeschüttet worden war.

In der Mitte der Platform, in der Aelste der Nittelpyramide befand sich eine 20 cm hobe Seinsetzung von 1,00 m und 1,30 m Seienlunge. Auf dieser hatte jedenfalls seine ursprüngliche Stelle der sehelbenförmige Stein, der zur Zeit, als wir dent waren — wie in dem Plane Abh. 188 angegeben ist. — an dem Stid westfuss dieser Steinsetzung (bei A) an der Ecke eines flachen Steinvierecks lag, das sich an der Südseite an die 30 cm hohe Steinsetzung anselliesst. Dieser schelbenförmige Stein gebört in die Kategorie der oben vom Cimaron und als Pelerla redonda beschriebenen Steine (Abb. 89 umd 105, oben S. 85 umd 88), insofern auch er auf seiner Oberseite im Relief die Zage eines menschlieben Gestlens eiget (Abb. 190).

Auf dem Stein von Cimarron mussten wir die Merkmale der Wassergottheit, des yukatekischen Ah bol on tz'acab, erkennen. Die Pierler archonda komnten wir als die Gottheit des Westens, den Gott Oxlahun tox oder Uue ical ahau bestimmen. Der Stein von der Casa del Sol, Abb. 190, ist unverkennbar ein Sonnengesicht. Das zeigen die vier von den Ecken des Bildes ausgehenden Strahlenbindelt und auch die über der Stirn aufragenale, spitz dreieckige Figur, die an dem Mittelpfeil mancher Formen des Olin-Zeichens erinnert, und die genau in gleicher Weise an Thonbruchstücken der Dr. Sajuper-schen und Disseldorff'schen Sammlungen aus der Alta Vera Paz, die durch andere Merkmale als Sonnengesichter sich kund geben, gesehen werden kann (vggl. Abb. 191, 192).

Der Stein von Cimarron liegt, wie ich oben sehon hervorhob, gewissermassen an detachierter Stelle im Osten des Pueblo viejo von Quen Santo; die Piedra redonda



Abb, 191. Thonkopf S. Juan Chamelco. (Alta Vera Par.)
Samul. Evain P. Dieseblorit.



Abb. 192. Thonkopf Chiatgam. (Alta Vera Par.) Samul. Dr. Supper.

um elemso viel von ihm nach Westen entfernt. Die Casa del Sol und der Sonnensterin Alb. 100 Grünen einem loegiebester Felsbock, der fast gemau die nrödliche Fortsertung des Plateaus der alten Stadt bildet. Sonit wiederholten diese dreit Stefin, im Vergleicher auf entlen Stadt, die Lag der dreit Temple von Paleunge, wie ein Blick auf den auf der folgenden Seite in Alb. 193 wiedergegebenen Plan dieser Rusinensstelle beweist. Und nicht met As. Die Albrachtent dieser Temple sollte utsprechen rum Tell gesau den Vorstellungen, die die Gesichter unserer deri Steine veranschaulichen. Denn wenn auch auf der Albrajhatte des sogenannten Krenstempels II, der des sfoliatel crosse, wie ess Maudelsy neumt, der die Osseeite der Gruppe bezeichnet, die Beichung zur Wassergeitheit im allgemeinen nur aus der Form und Beschaffenheit des die Mitte einnehmen Kreuses, d. h. des die Himmerherkungs bezeichnenden stillsierten Blaumes,<sup>57</sup> geschlossen werden kann, der in Blatter und – durch das Gesicht des Gottes mit dem kan-Zeichen reprüsentierte – Malischlom sich entwickeit, so zeigt dagegen die den Norden bezeichnende Albrajhatte des sogenannten Kreutzempels No. I die Bezichung zum Sonnengotte klar in der Ausstattung des Kopfes, der die

\*) Vgl. über die die Himmelsrichtungen bezeichnenden Bäume und ihre Homologa, die Kreuze auf den Altarplatten von Palenque: Codex Fejérváry-Mayer, erläutert von Dr. Eduard Seler, Berlin 1901. S. 16—19. Basis des hier die Himmelsrichtung bezeichnenden Kreuzes oder stilisierten Baumes bildet. Denn dieser trägt das Element kin, «Sonne», als Determinativ auf der Stirn und darüber drei besondere Elemente, die ich mich zwar auch nieht zu deuten getraue, die aber genau in gleicher Weise bei andern unzweichlanften Sonnengesichtern der Monumente vorkommen (vgl. Abb. 194—196). Der sogenannte Sonnentempel endlich, der die Westseite einnimmt, führt als Mittelstück seiner Altarplatte, wie wir gesehen haben, einen Schild und darauf das Gesicht desselbem Gottes, dessen kennzeichnende Züge wir auf der Piefera redonda abeebildet fanden.



Abb. 193. Plan von Palenque. (Nach Holmes, Ascient cities of Mexico Part II).

Also sowold bei dem Volke von Palenque, wie bei des alten Bewohnern von Cheulia war der Oaten die Region des Wassergottes, der Norden die des Sonengottes, der Westen die der merkwirdigen Gottheit, die wir in der Sprache der Mayastimme von Chäipas als Oxidahua tox oder Ute ieal ahau bezeichnen müssen. In dieser Berichung scheint eine bemerkenswerte Verschiefenbeite gegenübler dem, was uns die Dresdener Handschrift lehrt, und dem, was uns litechof Landa aus Vuestan berichtet, mit Tage zu treten. Dens sowald die Blütter 35—36 der Dresdener Handsschrift, wie das, was Blischof Landa von den Uungvah-Zeremonien erzählt, lassen erkennen, dass in Vuestan war auch Ab bolon tr'acab, der Wasserpott, mit der

Himmelsrichtung des Ostens, Kinch ahau, der Sonnengott, mit der Himmelsrichtung des Nordens in Verbindung gebracht wurde, dass aber für den Westen der alte Gott Itzamná bezeichnend war, den wir nicht ohne weiteres mit dem Oxlahun tox oder Uue ical ahau der chiapanekischen Maya-Stämme identifisieren können.



Für den Siiden fehlt in dem Plane von Palenque ein entsprechender Tempel. Die Dresslener Handschrift und der Bischof Landa geben als seinen Regenten Uac mit ahau, den "Herrn der sechs Unterwelten", an. Es ist nicht undenkbar, ja wahrscheinlich, dass diese den Tod repräsentierende Gottheit auch von den Stämmen von Palenque mit der Himmelsrichtung des Südens in Verbindung gebracht wurde, und dass eben deshalb an der Südseite ein Tempel fehlt.

Auf oder vielmehr in der Plattform der Casa del Sol von Ouen Santo haben wir nun noch ein anderes sehr merkwirdiges Bildwerk gefunden. Ich erwähnte eben, dass an der Südseite der 20 em hohen Steinsetzung, die die Mitte der Plattform bildet und die zweifellos den Sonnenstein trug, ein zweites ganz flaches Steinwerk sich befand. Dasselbe war genau doppelt so gross, wie die nördlich anstossende zentrale Steinsetzung und trug in ihrer Mitte einen scheibenförmigen Stein von 0,36 m Durch-



Abb. 197. Steinbild. Lag vergraben unter der Mattform der Casa del Sol. Quen Santo. 1/a noticl. Grosse

messer. Es fiel uns ein, unter diesem Stein einmal nachzugraben. Wir fanden zunächst eine Menge Bruchstücke von Räucherlöffeln und andere Scherben. Darunter, in 14 Meter Tiefe, aufrecht eingepflanzt, die sonderbare Figur, die ich in Abb. 197 wiedergebe. Es ist augenscheinlich ein durch Verwitterung entstandenes natürliches Gebilde von der Form einer Acht, auf dessen einer Kante man aber ein menschliches Gesicht ausgearbeitet hat. Unterhalb des Gesichts ist auf der rechten und der linken Seite noch, ziemlich roh angedeutet, die Zeichnung einer menschlichen Hand zu sehen Es sollte wohl die Figur, in der Weise wie es viele andere Steinbilder der Gegend zeigen, mit über der Brust gekreuzten Armen dargestellt werden. Hinter dem Kopf und zu den Seiten desselben ist noch eine Art Federschmuck angegeben. Der Stein stand, wie gesagt, aufrecht vergraben und mit der das Gesieht tragenden Kante nach oben. Was die Figur bedeutet, und was die Veranlassung war, dass man sie in dieser Weise an jener Stelle vergrub, dariiber habe ich allerdings keine Vorstellung.

Die Casa del Sol erwies sich für unsere Sammlungen auch sonst noch von Interesse. Grüber waren freilich auf dieser kleinen Felsplatte nicht vorhanden, und ganze Gefässe, ähnlich den schönen Stücken von Uaxae canal, die oben S. 39, 41, 42 abgebildet sind, haben wir nicht herausholen können. Aber der schmale Saum an

der Hinterseite der Mittelpyramide war ein grosser Scherbenhaufen, wohin angenscheinlich die Gefässe, die für eine bestimmte Darbringung gedient hatten, geworfen worden waren. Und unter diesen Scherben fanden sich eigenartige Formen, die wir an andern Stellen nirgends angetroffen haben. Das letztere erklärt sich natiirlich in einfacher Weise dadurch, dass es bei den alten mexikanisch-mittelamerikanischen Stämmen, wie auch bei andern Völkern ursprünglicher Kultur, Sitte war, die Gegenstände, die dem Kultus einer bestimmten Gottheit dienten, dieser Gottheit anzupassen.

Wir fanden unter den Scherben amächst zahlreiche Bruchstücke von Raucherloffeln und Raucherloffelstielen. Die Schale dieser Räucherloffel muss eine flache, fast spaten- oder ruderbaltartige Gestalt gehabt haben. Und es kommen Bruchstücke von sehr beträchtlicher Grösse und anschnlicher Dicke vor. Die Stiele sind teils ein-



Abb, 198. Rüscherköffelstiele, Casa del Sol. Quen Santo.

1/2 matirl. Grosse.



Abb. 199. Räucherlöffeletlet. Casa del Sol, Quen Santo,

fach stielrund, am oberen Ende zugespitzt. Teils finden sich unter ihnen figürliche Bildungen sehr merkwürdiger Art, von denen ich aber keider nur Bruchstücke aufgelesen habe und also auch nur Bruchstücke wiedergeben kann. Man sieht nämlich einerseits (Abb. 168) dem Rande der Räucherbfüßschalte einen menschlichen Fuss auf-

gesetzt und darüber den in verschiedener Weise mit Riemen umwundenen Unterschenkel. Andererseits kommen (Abb. 199) obere Enden von solchen hohlen Räucher-



Abb, 200. Henamacac, Räucherpriest Codex Fejérvary 27.

Joffeshichen vor, die armantig ungelebogen sind und am — im Urigen offenen – Ende eine menschliche Hand geformt haben. Darüber ist der Unterarm durch Riemenunwickelung und einen an ihm befenstigten kleinen viereckigen Schild hervorgeisoben. Das heisst, es ist der Stel einmal als Bein gedacht, der die Schale mit dem Fuss fortstösst, das andere Mal als Arm, der an der Schale, wie an einem Körper, siett. Endlich habe ich Formen, allerdings nur in sehr beschädigtern Zustande, gefünden, wo der holik Stell von einer meschlikhen

Hand umklammert wird. Hier ist also die Hand des Priesters, der den Weihrauch darbringt (vgl. Abb. 200), auf dem Stiele des Geräts selber angegeben.



Abb. 201. Gefässbruchssöcke mit einer Figur der Feuerschlange. Casa det Sol. Quen Santo.

1/6 matiet, Grösse.

Bruchstücke grosser Urnen lagen in dem Schrehenhaufen, von ähnlichen Formen, wie die oben, Seite 99, in Abb. 116 wiedergegebene. Andere Schretten fielen durch eine Verzierung von verscholsenen Vierecken (Rhomiten) auf, deren Fliche vollkommen mit gekreuter Strichelung ausgefüllt ist. Ich kenne solche Verzierung am Gefässen der Streiche Sommlung auf dem Staate Verz Gruz. Dort

sind aber diese Rhomben und ihre Ausfüllung in roter Farbe ausgeführt. Hier, auf den Seherben der Casa del Sol, teils mit dicken, in den noch weichen Thon eingegrabenen Strichen, teils mit aufgelegten schmaßen Thondsünfern. Auch Bruchstücke von Thonderkeln fanden sich vor, ähnlich dem oben, S. 70, von Claculia abgebildeten Deckel Abb. 60, wo eine Figur oder ein Kopf den Griff des Deckels bildete. Am merkwürdigsen waren aber die in Mengen utter den Scherhen vorkommenden Bruch-

stücke grosser Gefässe oder Schalen aus hartgebranntem, hellrötlichem Thon, die auf der Aussenseite in kräftigem Relief mit Figuren von Schlangen verziert waren. Eine Auswahl von Köpfen und Leibern solcher Schlangen gebe ich in Abb. 201 wieder. Man sieht, dass die Leiber verhältnismässig kurz und auf der Fläche mit queren und mit diagonalen, im Winkel zusammenstossenden, eingeritzten Linien gezeichnet sind, und dass das Schwanzende, kurz umgebogen, eine Federquaste darzustellen scheint. Sie haben im Vereleich zur Schale die Bauchseite bald nach unten (Abb. 201a), bald nach oben gewendet (Abb. 201b). Die Köpfe sind mit stark abgesetztem oberem Augenrand modelliert, der Oberkiefer klappt in die Höhe, und ausnahmslos ist die Schnauzenspitze nach oben



Abb. 202. Hauptfigur der Cedrela-Holzplatte von Tikul.

und hinten umgebogen. Die Schnaurenspitzen zweier grober modellierter Schlangenköpse dieser Art sieht man auf den Scherhen Abb, 201d und e. Das ist das Merkmal einer Schlangen- oder Drachenfigur, die z. B. der Gott der Holplatte von Thal als Helmnaske trägt (Abb. 202), und die in menkänschen Bilderschriften die (auf dem Rücken getragene) Maske oder Verkleibung (navalli) des Feuergottes (Xiultrecutif) und auch Utzilopochtli's und Tezcatlipoca's bildet (Abb. 203), und daselbst von den Interpreten als Xiulneouatt, /Türkisschlanger, "blaue Schlanger, "bezeichnet wird. Diese Bruchstücke allein würden sehon beweisen, dass hier, auf dem Felsplateau im Norden des Pueblo viejo, der Sonnen, Feuer- und Kriegsgowt werehrt wurde. Auf dem Leibe

der Schlange (Abb. 201a) oder auf dem Rande der Schale (Abb. 201c) waren Reihen von Vogelfiguren modelliert. — Einen andern merkwirdigen Tier- oder Schlangenkopf zeigt das Brüchstück Abb. 204, in dem man ein von Flammen umgeben.



Abb. 203. N'in-Leonati. Verhiching (notatil) del Richarderie

a des Feurgestes Nichtecutil. Cades Telerion Resential 2 – b des Feurgestes Nichtecutil. Abs. 1046.
Nationale Beress 77 – e des Feurgestes Nichtecutil. Codes Bobonica 20 – a des Feurgestes Nichtecutil.
Abdrickete Trodundurd 9 – a des Feurgestes Nichtecutil. Codes Bobonica 20 – p des Feurgestes
Nichtecutil. Sahagun MS. 1046. del Palotio – g Utililopechill's. Sahagun MS. 1046. del Palotio – g Utililopechill's.

Auge und einen aus dem Munde heraushängenden, langen, gekrümmten Hauzahn erkennen kann. — Auf dem Scherben Abb. 205 sieht man einen Krebs.

Auch eine Anzahl Thonmasken und Bruchstücke solcher haben wir gefunden. Die Abb. 206 zeigt einen Scherben, auf dem man das Gesicht der Gottheit des Westens, den Oxlahun tox oder Uuc ical ahau, erkennt, mit dem den unteren Augenrand umziehenden, über der Nasenwurzel eine Schleife bildenden Streifen. Die beiden Masken Abb. 207 dagegen scheinen vollständige Ringe um die Augen zu haben nach Art eines Tlaloc-Gesichts, des Gesichtes des mexikanischen Regengottes. Abb. 208 ist eine kleine Maske, ähnlich den oben, S. 70, von Chaculá und Ouen Santo abgebildeten. Abb. 200 ist eine Tiermaske (Affenmaske?), wie ich sie ähnlich ebenfalls schon von Chaculá und von dem Pueblo viejo abgebildet habe (Abb. 63 und 185,



oben, Seite 72 und 128). Auch das Thonkrügehen, Abb. 210, lag in dem Scherbenhaufen an der Hinterseite der Hauptpyramide. Die Verzierung auf ihm kann ein barockes menschliches Gesicht darstellen sollen. Oder, was mir entschieden wahrscheinlicher oder fast sicher erscheint, wir haben hier wieder die Hieroglyphe der Venus. In dem Krügchen befand sich ein Obsidianmesser. Einen abweichenden Typus weist das Bruchstlick Abb. 211 auf, das vielleicht den Kopf einer Thonfigur oder den Deckel eines Räucherapparats bildete. Das Gesicht, das vermutlich aus dem aufgesperrten Rachen eines Vogels hervorsah, hat hier in der Mitte der Stirn

Fa matiri, Grisse,

über der Nasenwurzel einen eigentümlichen Kanım, und das Haar ist über der Stirn in einen Kranz besonderer, auf die Stirn herabreichender, kurzer Flechten geordnet.



Alsh. 209. Thormade, Casa del Sol. Quen Santo, 2's assiel. Grosse.



Abb, 211. Thonbruchstöck, Casa del Sol, Quen Santo.



Abb. 210. Thonkrügeben. Casa del Sot. Quen Santo. % nutarl. Grosse.



Abb. 212. Maske am Kalkmörtel. Casa del Sol. Quen Santo. 7/s montel. Grosso.

Daneben scheinen die Augen, ähnlich wie bei den Masken Abb. 207, von vollständigen Kingen umgeben gewesen zu sein. Durch diese Züge ist sieher auch wieder eine besondere Gottheit gekennzeichnet, die ich aber vorläufig noch nicht zu bestümmen wage.

Endlich haben wir auch Köpfe und andere Bruchstücke von Figuren aus Mörtel angetroffen, von denen einige noch leidlich erhalten waren. Der Kopf Abb. 212 hat zwar die Nase vollständig verloren. Aber man erkennt die grossen Augen, in denen die Pupille, wie in den Bildern der Handschriften, durch eine Volute markiert ist. Man erkennt den unter dem Auge entlang ziehenden Streifen und kann gerade noch sehen, dass dieser über der Nasenwurzel eine Schleife gebildet haben muss. Man erkennt endlich den den Mund umziehenden Streifen, der unter dem Kinn eine Spitze bildete. Es ist kein Zweifel, es ist dieselbe Person, der wir schon so oft begegnet sind, der Mann mit den Jaguartatzen, der Gott des Westens, Oxlahun tox oder Uuc ical ahau. In all diesen Bruchstücken hatte man der Mörtelmasse durch eingesetzte Stäbe, die aber längst herausgefault sind, einen Halt gegeben. Und es ist deutlich sichtbar, dass dieser Kopf und die andern als Fassadenbekleidung gedient hatten. Vermutlich an der Innen- oder Aussenseite der erhöhten Wand, die auf der Höhe der Mittelpyramide eine Art nach vorn offenen Gemachs, eine Art Tempelcella, herstellt. Eine chemische Untersuchung, die ich von diesen und einigen andern Mörtelstücken der Chaculi-Gegend habe anstellen lassen, hat die interessante Thatsache ergeben, dass sie in ihrer Zusammensetzung fast genau unserm Kalkmörtel gleichen.

Seler, Chouli.

## VIII. Die Höhlen Quen Santo.

Das ganze Gebiet von Chaculá ist Karstland. Ueberall tritt der rauhe Kalkstein zu Tage, meist ziemlich flach gelagert, nach Dr. Sapper\*) der oberen Kreideformation angehörend. Wie in andern Gegenden ist der Kalkstein auch hier viclfach von Spalten und Klüften durchzogen. Der Dolinen und grossen Einsturzkessel habe ich schon gedacht und habe auch bei der Beschreibung der Ruinen wiederholt Gelegenheit gehabt, auf die Mündungen sehmaler, tief hinabgehender Spalten aufmerksam zu machen. Wo diese Klüfte auf dem Boden einer Barranca oder einer Schicht festeren oder anders gelagerten Gesteins aufsetzen, entstehen thorartige Erweiterungen, die den Eingang zu oft weit in den Berg hineingehenden und sich verzweigenden Höhlen bilden. Solche Höhlen finden sich nun namentlich auch an dem Boden der Barranca, in die die westliche Wand des Plateaus, das das Pueblo viejo trägt, abstürzt. Ich habe auf dem Plan Abb. 119 die Mündungen dreier solcher Höhlen einwezeichnet. Es giebt ihrer unzweifelhaft mehr. Und wenn man den ganzen Rand der jetzt mit dichter Baumvegetation erfüllten und verbarrikadierten Barranca absuchen wird, wird man sicher noch manche Entdeckung machen. Die drei Höhlen, die wir besuchten und deren Eingänge im Plan Abb. 119 eingezeichnet sind, haben in alter Zeit teils als Kultusstätten, teils als Versteck gedient. In den ersteren haben, zur Zeit als sie aufgefunden wurden - und das ist verhältnismässig wenige Jahre her -, noch Idole, Räuchergefasse und andere dem Kultus dienende Gegenstände unberührt gestanden. Planlose Plünderung hat aber diese alten Kultusstätten des grössten Teils ihres Inhalts beraubt. In den andern Höhlen, die als Verstecke gedient hatten, hatte eine, wie es scheint, eilig abziehende Bevölkerung eine ganze Menge Idole und anderes geborgen, und es sind dort noch, obwohl die Höhlen schon seit Jahren von den umwohnenden Indianern, Aventadores und Rancheros besucht werden, durcheinander geworfen eine ganze Anzahl Steinfiguren und Bruchstücke solcher zu finden. Ich habe lange Zeit geglaubt, dass man dieses Inhalts halber diese

<sup>\*) »</sup>Ueber Gebirgsbau und Boden des n\u00fcrdischen Mittelamerika», «Erg\u00e4nnungsheft No. 127 zu Petermanns Geographischen Mitteliungen.\u00e4 Gotha 1899, S. 47.

Höhlen Quen Santo genannt habe. Denn mit dem syanischen Worte Santo, s-bleiliger, oder genauer Santo de los antigues, s-bleiliger der alnet (früheren heidnischen) Bevölkerung«, bezeichnen die Indianer und die syanisch-indianische Misch-berölkerung die Figuren aus Siein oder Thon, die, dem Ahertum angekörend, aus Carlaern, Höhlen oder andem Orten zu Tage kommen. hel glauber uns oeher eine

solche Ableitung annehmen am missen, als ich die Bezeichnung Quen Santo immer nut von den Biblen gebraucht hörte. Das Wort Quen, richtiger K'en, oder, wie Reckstroh es schreibt, Qu'een – und das entsprechende, der Syrache von Jeadenaugo angehörige Wort ch'en bedeuten aber nicht – Höhler, sondern -/Steins, gleich dem Worte ton oder tun, das in den verwandten Sprachen dafung gebraucht wird. Somit ist für gebraucht wird. Somit ist für gebraucht wird. Somit sit dar gebraucht wird. Somit ist mit mit sit en sit dar gebraucht wird. Somit sit wird. Somit sit



Abb. 213. Scheibenfürmiger Stein. Versteck in der Nähe der Höhle I. Quen Santo,

-santos ein einfaches Adjektiv und Quen Santo ist »Der heilige Stein« und gehört jedenfalls als Name dem ganzen Plateau, implicite auch dem Pueblo viejo, und nicht bloss den Höhlen an.

Wo von der Höhe des Plateaus, das das Pueblo viejo trägt, eine Steintreppe hinab zu der Pyramide 44 führt (siehe Plan Abb. 119, oben, Seite 100), da

kommt man, nach Norden in die sich schnell vertiefende Barranca hinabsteigend, zu den Höhlen II und III, die als Kultusstätten gedient hatten. Stüdich der Landfriebe aber, die durch die Pyramide 44 bezeichnet wird, von ihr aus nicht betrethar, liegt in einem infern Loch die Höhle I, die, wie es scheint, von einer abörbehande Berüfsterung als Verstecknutzt worden war, der der Name Quen Santo, zifölike voller Steinhüßer- wie ich seiner zich diesen Namen übersetzen zu müssen glaubte —, in eigentlichstem Sinne zukomnut.



Abb. 214. Thorschale. Versteck in der Nähe der Höhle L. Quen Santo. Vanstirk, Grüsse.

Wir haben in der Nähe dieser Höhle anzichst noch weiter herungseucht und haben dem ausch, an der Fekwand emporkteternd, die von der Höhle am weiten nach Söden zieht, dass Glück gehalt, ein kleines, besonderes, noch unberühres Versetek, au entdechen. Es war eine sehmale Spalse, die in halber Höhle der Wand sich öffeste, deren Eingang aber durch einen Fekblock vollstünfig versperrt war. Uelter diesen Fekblock konnte man ceraeln onch hinwespelen, und dar eichnete sich in dem

dunkeln Innern irgend etwas ab. Von vorn konnten wir in diese Kluft nicht hinein, aber es gelang, noch weiter emporkletternd, die obere Mündung des Spaltes zu erreichen und von dort aus das in der Höhle Geborgene herauszuholen.

Es war ein ganzer kleiner Aufbau. Auf einem scheibenförmigen Stein von 25 cm Durchmesser und 6 cm Dicke, der auf seiner Oberfläche eine kreisförmige



Abb, 215b. Abb, 21 Thouschale mlt vier Gesichtern. Verstreck in der Höhle L. Quen Santo.

\*\*Jo maliel. Geisse.\*\*

Rinne und Reste einer, wie es scheint, gleichmässigen Benalung mit dunkelroter Farbe zeigt (Abb. 213), stand, mit der Mündung nach unten und mit dieser Mündung ziemlich genau in die kreisformige Rinne des Steines passend, die Schale Abb. 214 Auf dieser balanzierte die grosse, sehöne Schale Abb. 215 a. c, die an der Aussenseite, unterhalb des Randes, an vier im Krusz: einander gegenübersehenden Stellen eine kraftig gearheiteet Thoamuske mit dem Gesichte der schon so oft erwähnten Goutheit des Westons trug, für die ich oben die Namen Oxlahun nos und Une ical ahau festgestellt habe. Von diesen vier Gesichtern war keins gazu unwerbetz. Aber überall ist in grösserer oder gerüngerer Ausdehmung noch der charakteristische, den unteren Rand des Auges umrichende und über der Navensuzzel eine Schleife bildende Streifen zu erkennen, sowie der andere, der auf den Reliefs der Monumeute das ganze Klinn umrichend därgestellt ist, hier mur über die ganze Hreite des Kinns gelegt ist, nit einer Reihe kurzer, breiter Ausstrahlungen nach unten. Die vier Geschter unterscheiden sich durch die Form und Art des Nasen, Ohr und Kopfen schnucks. Der Nasenschmusk besteht aus zwei in die Flügel eingesetzten Knöpfen und einem die Scheidewand durchborenden Ploke. Die Gesichter waren Santlich, vielleicht in verschiedener Weise, fahig benalt. Eine rote Farbe ist auf dem einen Gesicht, aber auch an verschiedenen Stellen der anderen, deetlich sichthatz. Die



Abb. 216. Dickwandige Thonschale. Versteck in der Nähe der Höble I. Quen Santo. ½ netürk. Gebes-



Alsh. 217. Thonkrag. Versteck in der Nähe der Höhle L. Quen Santo. 1/a notärl. Gräuse.

Spuren dunkler Farbe, die man auf zweien der andern sieht, köunten von einem Schwarz oder Blus herrilhren, könten aber auch durch Nachdunden aus dem Kot entstanden sein. Die eine Seite des Gefässes, Abb. 215.a., ist als die Haupt- oder Vorderseite dadurch gekennzeichnet, dass neben der Thommake noch zwei flügelartige, mit Thomsuflagen verzierte Seitenteile vorhauden sind. — In dieser Schale, der Wand ziemlich eng sich ausschliessend, stand noch eine andere, Abb. 31.6, von 11 um Höben und 21 em Mindungdaurbuntenser, die aussen gelbrox, innen sekwarz und geglützet war. Eine Schale gleicher Grösse stand vor dem beschriebenen Aufbau, und darin, in ahnlicher Weise eingestext, eine zweite. In hir fanden sich zus Schale fragmente und Rohrknochenburchstücke eines kleinen Stagetiers, die indes vielleicht nur zußlig hineingekommen sind durch ein Tier, das sich in dem Febspalt verkroch und dort verendete. Hinter dem Aufbau stand noch eine Kleine Schale, ganz gleich der in Abb. 313 wiedergegebenen, und ein Bleiner Krug, Abb. 217, der Asche und einige Kohlensplüter enthiele.

Die Höhle I selbst scheint ursprünglich durch Blöcke verrammelt gewesen zu sein, ist aber augenscheinlich schon seit langem geöffnet. Von den Gegenständen, die darin enthalten waren, sind sicher schon eine Menge herausgeschlegat worden. Die lange Stele mit dem Sonnenzale, die oben, Seite 3,5 in Abb. 18 wiedergegeben ist, soll daber stammen. Und wahrscheinlich sind auch die Stelenbruchstücke, die wir in Sacchani aus dem Pflässer des das Ilaus unsichenden Ganges gerissen haben (siehe Abb. 5, 6, oben, Seite 17), von bier gekommen. Die Mengen von Bruchstücken grosser, mit Figurenorament bedeckter Klauchergefüsse, die wir auf dem freien Felde vor der Stelle, wo man zu der Höble häubstelgt, gefünden haben, sind vermutlich auch von mitssigen Besuchern mit aus der Höble gebracht und dort liesen relassen vorden.



Abb. 218 19. Vorder- und Rückseite einer Steinfigur. Höhle I, Quen Santo.

 gaaren neun der merkwirdigen Köpfe mit lang herabfalfendem Haar, wie wir sie sebno so bäuige bei den Steinfigeren dieser Gegend angetroffen haben. Acht sänd um den Hals geordnet, und ein neunter Kopf scheint gewissermassen von dem Gürtel herabnubängen, und es werksehr regelmässig Köpfe mit breiten, haup herabhängenden und solche mit schmälteren, kurzen Ibaarstähnen. Die Figur kann, ebensowenig wie die vorher erwöhnten, hier zhe ursprüngliche Stelle gehalta haben, sondern muss, als kostlarer Besitz, in diese Höhle gerettet worden sein, als rigend welche Umstände übr Verfüchern an übrer glegentlichen Stelle gefühleht erscheinen flessich



Abb. 220. Steinfigur, rot bemalt, Quen Santo, Höhle l. \*/s natirt, Grösse



Abb. 221. Strinkopf, rot hemali Quen Santo. Höhle I. % mittel. Griese.



Abb. 222. Scheibenfürmiger Stein, rot bemnit. Quen Santo. Höhle L.



Abh. 223.
Steinplatte, rot bemalt.
Quen Santo. Höhle I.

(is mittel. Grisse.

Weniger nassiv, aber auch rober, ist die Figur Abb. 220, die ehendlis dort zeichen den Blöcken lag. Sie ist 53 en bech, am Kopfe 15 em berit und 8 em dick und ganz und gar mit roter Eisenosyvlfarbe bemalt. Die Haltung der Figur ist sehr merkwirdig. Man kann sagen dass sie etwas an die der mediefeischen Venns erinnert. Ein Bruchstück einer shaltichen Figur ist die Abb. 221, es ist berhafalls dunkelror bemalt. Von den verschiedenen platenförmigen und scheibenförmigen Steinen haben wir die beiden in Abb. 222, 233 weidergegebenen mitgebracht, die die kleinsteu und leichtesten waren. Sie sind mit derselben dunkelroten Farbe auf der Vorder- bewe. Oberseite und der Kante bemalt. Es ist möglich, ja währscheinlich, dass sie mit der Figur Abb 230 und den Bruchstück Abb 232 un einer Gruppe gebörten, die ehemals mit einer Pyramide oder am Fussee üter solchen übren Patz gehabt Net.

Der Boden der Höhle war fast in seiner ganzen Ausdehnung mit schweren Steinblöcken beleckt, die zum Teil wohl von der Verrammlung stammten, mit der man den Eingang der Höhle geschlössen hatte. Die Figuren und die Bruchstücke standen eingekelte niechten diesen Bücken oder varen ungefählen und von ihnen bedeckt. Zwischen den Blöcken fanden wir einige Schädel, aber ziemlich frischen Ausebens. Der eine wies eine Rotfarlung auf, wie sie ja auch an europäischen prähistorischen Schädeln und andere Nanocheurlich wielfalbe bedochtet worden ist. Es ist wohl an zunehmen, dass diese Rotfarbung natürlichen Ursprunges ist und durch eine Infiltration von Eisenalzen oder vielleicht auch das Wachstum eines Micrococcus, hähltel dem, auf den die blatenden Hostien, der Blutregen n. dergl. m. zurücksaführen sind, entstanden ist <sup>73</sup>.

Ich habe im Hintergrunde der Höhle graben lassen. Denn ich war der Meinung, dass diese Höhle nicht beliebig als Versteck ausgewählt worden ist, sondern dass hier, unmittelbar unter den Tempeln und Pyramiden des Pueblo viejo, diese Felshöhle auch zur Zeit der ungestörten Besiedelung ihre Bedeutung gehabt haben muss. Wir fanden in der That die Reste dreier Leichen, die neben einander bestattet worden sein müssen. Sie waren in stark zersetztem Zustand und es gelang wenig davon zu bergen. Die Schädel und Kieferreste lassen aber noch erkennen, dass sie von drei noch jugendlichen Männern stammten. Die Zähne waren wohl entwickelt, aber es fehlte bei allen dreien noch der Weisheitszahn. Die Schädel waren stark verdrückt, mit fliehender Stirn. Die Kiefer auffallend prognath. Wie die wohlerhaltene Fibula des einen beweist, muss auch die Körperlänge ganz ansehnlich und über Mittelmass gewesen sein. Auf der Stirn des in der Mitte Bestatteten lag die Schmuckscheibe Abb. 224. Sie ist sorgfältig aus einer Art Schiefer geschliffen, am Rande etwas abgeschrägt und hat zwei Durchbohrungen. Aus der allgemeinen Gestalt und dem Umstand, dass diese Scheibe hier in der That auf der Stirn des Skelettes lag, schliesse ich, dass sie einem Kopfriemen oder Haarbande aufgesetzt war. In den Bilderschriften, namentlich der Codex Borgia-Gruppe, aber auch den eigentlich mexikanischen, sieht man ganz gewöhnlich bei den dargestellten Figuren solche das Haar zusammenhaltende (mit roter Farbe gemalte) Riemen, die an der Stirnseite häufig als besonderen Schmuck einen stilisierten Vogelkopf tragen, hinten die Enden der Bandschleife erkennen lassen, und deren Fläche zwei oder mehrere, in den Farben des Edelsteines (griin oder blau) gemalte Scheiben aufgesetzt sind (Abb. 225),

Unter den manigfaltigen Gegenständen, Gefässen, Scherben, Bruchstücken, die uns bei diesen Nachgrabungen in die Hände kannen, fielen mir vor allem zwei mit Einschnitten versehnen menschliche Röhrenkonchen auf (Abb. 226). Diese stellen ein — somusagen — Mussäinstrument dar, das die Mexikaner omiehle auszeit nannten, und das, mit einem anderer Monchen, einem Schulterhalt order einem harten Schneckengehäuse gestrichen, einen rasselnden Ton erzeugte. Diese Instrumente finden wir in weiter Verhreitung bei den Alten und zum Teil bis in die neueste Zeit hinden. Sie

<sup>\*:</sup> Siehe die Mitteilungen von Rudolf Virchow, Ed. Krause und F. Knauer in den Verhandlungen der Berliner Ansbropologischen Gesellschaft 19. Mai 1900 - Zeitschrift für Ethnologie XXXII, S. 309 315).

wurden bald aus Hirschgeweih, bald aus menschlichen Röhrenknochen gefertigt. In der alten Uhdeschen Sammlung des Königlichen Museums für Völkerkunde in Berlin befindet sich eine aus einem Hirschgeweih gefertigte Rassel (Abb. 227), deren vorderer



Teil in Gestalt einer Schlange geschnitzt ist, die eingesetzte Augen aus Türkis hat. Eine andere, aus einem linken menschlichen Oberknochen gefertigte Rassel, die im Jahre 1878 aus dem Archäologischen Museum der Universität Bologna nach dem \*\*\*Estr., Const. \*\*\*\* Museo preistorico zu Rom gekommen ist und die Pigorini im Jahre 1885 beschrieben hat.\*) ist am Gelenkkoof mit einem Mosaik von roten Muschelplättehen und schwarzen Obsidianstücken belegt, und in einem Loch des unteren Endes ist eine kupferne Kette befestigt, an der das Gehäuse einer Porzellanschnecke der Gattung Oliva hängt, mit dem die Rassel gestrichen wurde. Zwei andere, ebenfalls aus menschlichen Röhrenknochen gefertigte Rasseln, deren eine der ehemaligen Dorenbergschen Sammlung



(omichicavaztli) mit eingeritzter Zeichnung. Samml. J. Dorenberg. (Paebla.)



Knochenrassel der Sammlung Dorenberg, (Paebla.)



Eingeritzte Zeichnung auf einer Knochenrassel des Musée du Trocadero. (Paris )

in Puebla, jetzt dem Museo Nacional de Mexico, die andere dem Musée du Trocadéro in Paris angehört, und die am Ende eine eingeritzte Zeichnung tragen (Abb. 228a bis c), sind von mir in der Zeitschrift für Ethnologie und im Globus beschrieben worden. \*\*) Endlich haben in neuerer Zeit Lumholtz und Hrdlička eine ganze Anzahl solcher, aber einfacher, unverzierter Rasschn abgebildet, die Lumholtz auf einem grossen Gräberfeld in der Nähe von Zacapu in Michoacan ausgegraben hat, \*\*\*) in Betreff deren die Autoren aber die sehr merkwürdige Theoric aufstellten, dass sie als eine Art Trophäe zu betrachten seien, deren Besitz die Kraft des Erschlagenen dem Inhaber dienstbar mache.

ln einem Bericht über die Bestattung der taraskischen Fürsten lesen wir, †)

dass die Leiche des hohen Toten verbrannt, die Asche in Decken gehüllt und daraus ein falsches Mumienbündel gebildet wurde, dem eine Maske vorgebunden wurde, und das in einem Thonkruge in einer grossen Grabkammer am Fusse des Tempelaufgangs, mit dem Gesicht nach Osten, aufgestellt wurde. Während die Leiche auf

<sup>\*) »</sup>Gli antichi oggetti Messicani incrostati di Mosaico». Reale Accademia dei Lincei. Anno CCLXXXII, Roma 1885. \*\*) Verhandlungen der Berliner Anthropologischen Gesellschaft 19. Januar 1889 "Zeitschrift für Ethnologie XXI, S. 83-85); Globus LXXIV (1898) S. 85-93,

<sup>\*\*\*)</sup> Belletin of the American Museum of Natural History, Vol. X, Article 5, p. 61-79 (31, Mars 1898).

<sup>†)</sup> Coleccion de Documentos inéditos para la historia de España. Vol. 53 pag. 55-59.

dem Scheiterhaufen berannte, wurde eine grössere Zahl von Sklaven, Männer und Weiber, die zu der persöulichen Bedienung des Gesorbenen gebitr hatten, mit Keulenschlägen getötet, die Leichen dieser aber nicht verbrannt, sondern alle zusammen, immer zu dreien und zu vieren, ni eine grosse Grube hänter dem Tempel geworfen und dort verscharrt. An der Prozession, die den toten Flusten zu dem Verbrenungsplatze geleitete, nahmen diese Sklaven, die ihrem Herrn auf der Reise zur Unterwelt und in der Unterwelt zu dienen bestimmt waren, nehen den Kriegen teil. Die Krieger bliesen dabel, wie es heisst, die (Muschel-)Trompeten. Die Sklaven aber — syban talendo delante unos huesso de caimanes, ortos unos tortugats — splingen der Leiche voran und spielten auf Kaimanknochen oder auf Schildkröten-gehäusen.

Genauer beschreibt Tezozomoc im 25. Kapitel seiner Crónica mexicana den Gebrauch der Knochenrasseln. Dieses Kapitel ist der »Recordacion de los principales mexicanos muertos en la guerra de Chalco« gewidmet, d. h. es wird darin die grosse öffentliche Totenseier, die der König Motecuhçoma der Aeltere zu Ehren der von den Leuten von Chalco gefangenen und auf dem Opferstein geschlachteten mexikanischen Fürsten veranstaltete, beschrieben. Die Mexikaner hatten die Sitte, nicht nur bei der Bestattung dem Toten alles mitzugeben, was er auf der langen und gefährlichen Reise zur Unterwelt gebrauchte - einen Krug mit Wasser, Speisen, Kleider, die ihn gegen den scharfen Wind des itzeecayan schützen sollten, Amulette, um gefährliche Wegstellen zu passieren und einen roten Hund, der ihn über den neunfach fliessenden Strom Chicunauhapan am Eingange zur tiefsten Unterwelt setzen musste. - auch später noch, zu der Zeit, wo man annahm, dass die Seele vor dem Throne des Fürsten der Unterwelt zu erscheinen habe, dem man doch, wie den Grossen der Erde, nicht mit leeren Händen nahen durfte, stattete man den Toten mit Gaben aus. Zu dem Zwecke hatte man die gesamte Habe des Toten, zusammengerollt, seit dem Todestage bis zu dem Tage dieser Nachfeier aufbewahrt. Man liess diese Gaben dem Toten zukommen, indem man mit Kienholz, Decken und Maske ein falsches Mumienbündel herstellte, es nach Art der zur Verbrennung bestimmten Leichen mit Papierfahnchen ausschmückte und mit ihm zusammen die Gaben verbrannte. Das geschah 80 Tage nach dem Tode und einmal im Jahre in den vier auf das Todesjahr folgenden Jahren. Erst dann glaubte man den Toten zu seiner definitiven Ruhestätte gelangt. - Diese übliche und notwendige Totenfeier wurde nun zu der genannten Zeit, die Tezozomoc in dem 25, Kapitel seiner Chronik beschreibt, von dem König öffentlich und auf Staatskosten veranstaltet, im übrigen aber in der gleichen Weise abgehalten, wie ich das eben beschrieben habe. Bei dieser Feier, die vier Tage währte, erwähnt aber Tezozomoc auch, dass in allen Phasen des Gesanges und Tanzes von den lünglingen die Knochenrasseln, omichicauaztli, gespielt worden seien, -- > aus Hirschgeweih, aber hohl und mit Einschnitten versehen, die man mit einer Muschel strich, was ihnen einen traurigen und kläglichen Ton entlockte.« --Daneben wurden heisere Flöten, quauhtlapitzalli, geblasen, und die Kürbisrasseln, ayacachtli, geschwungen.

Ich habe aus diesen Stellen geschlossen, dass die Knochenrasseln vorwiegend bei der Toenteiner gebraucht worden seien, wou au ein hens traumigen und kläglichen Tonss und des Materials habber, aus dem sie gefertigt waren, besonders passend erschnenn nochten. Und ich fand mich in dieser Vermusung bestürkt durch die That-sache, dass die eingeritzte Zeichnung, die ich auf den Knochenrasseln der Dorenbergschen Sammlung und des Mussel du Troesdero augerroffen hatte (vgl. oben Abb. 228), ein Gestlicht darstellt, das man auch dem Munienbindel als Maske vorband, das bei der eben beschriebenen Totenfeier aus Kienholz und Decken zusammengebunden wurde. Das sehen wir wenigstens in der Abblüdung dieser Feier, die in der Bilderschrift der Florentiner Bibliotees Nazionale auf Blatt 59 gegeben ist (Abb. 229). Diese Maske ist das Gesicht Tularizelapan tecutilit<sup>8</sup>, der Gottleit des Morgensterns, und sie wurde dem toten Krieger deshalb gegeben, well die Seelen der im Kriege geblichenen, d. h. auf dem Onfersteine

geschlachteten, Krieger in das Haus der Sonne, in den Himmel des Ostens, kamen, um dort die Sonne jeden Tag mit Gesang und Tänzen bis zum Zenith zu geleiten, weil die Seelen der toten Krieger also gewissermassen, wie der Morgenstern, Herolde und Diener der Sonne, litescovousan in tonatiuh waren.

Anders hat E. T. Hamy auf Blatt XVII der Galérie Américaine du Musée d'ethnographie du Trocadéro (Paris 1897) die Zeichnung auf der Pariser Knochenrassel (Abb. 228.c) gedeute. Er halt diese für das Bild des Jagdgottes Mixcouat,l dessen Abzeichen, sein Handflahneten und der Stab xonecuilli, er in nuces auch vor dem Munde dieser Zeichnung wiederzünfinden mehrt. Richtie ist.



Abb. 229, Abbild des toten Kriegers del Bibl. Nazionale Florenz.

dass dieses Bild ehen so gut den Jagdgott Miscouatl beziehnen kann, denn dieser wird in der That in derselben Weise gemalt und gezeichnet wie der Morgenstern. Seine Gestalt ist offenbar aus der der Gotheit des Morgensterns erwachsen, der der allgemeinen Anschauung nach der mit Werlfreter und Speer sehlessende, mit seinen Strahlen die Leute treffende Gott war. Die Ausstatung des Kopfes Abb. 228c mit Daunenfederballen und dem gebellörmigen, aus weissen Reiherfedern gefenfigten Kriegertanktopfschmuck attacellij, ebeutet in der That fast mehr auf Nizcouatl als auf den eigentlichen Tlauticalpan tecutii, wenn auch keine Rede davon sein kann, dass man in den Figuren vor dem Munde das xonecuilli des Gottes in nuet vor sich labe. Diese Figuren sind vielnehr nichts anderes als Hauch oder Rede, und das Fähnschen deutet auf Opferstochnuck und Opfertod.

Nichtsdestoweniger hat die Hamy'sche Annahme, dass diese Rasseln bei Festen des Jagdgottes eine Rolle gespielt haben, von ganz anderer Seite eine unerwartete Stütze gefunden. Der Reisende Carl Lumholtz hat bei dem in den Bergen im Nord-

westen des Staates Ialisco lebenden Stamme der Huichol diese Knochenrasseln noch heute in Gebrauch gefunden. Er bildet sie auf Seite 206 eines Werkes ab, das er über den Symbolismus der Huichol-Indianer veröffentlicht hat \*) (Abb. 230), und giebt an, dass diese, allerdings aus Hirschknochen und Hirschschulterblatt bestehenden Instrumente vor den grossen Hirschjagden die ganze Nacht vorher gespielt wurden und ebenso eine ganze Nacht nach

der Jagd, und dass man diese Musik als besonders wirkungsvoll hielt, die Hirsche in die Schlingen zu treiben.





Abb, 231 b. Bruchstück eines Rkuchergefässes, in Gestalt eines Affen Quen Santo, Höble III. 1/4 mattri. Grisse,

Abb. 230 (Noch Lumbolte) lch bemerke indes, dass dieser

Gebrauch der Knochenrasseln, in Bezug auf dessen Richtigkeit ich keinen Zweifel hege, und der jedenfalls höchst bemerkenswert ist,

vielleicht nur eine Abart der Verwendung bei Totenseiern ist und aus der letzteren entstanden sein kann. Indem man den Hirschen die Totenmusik machte, bewirkte man-sinnbildlich, oder auf dem Wege des Zaubers, ihren Tod, lockte sie also in die Schlingen. Und darum wird auch in der Nacht nach dem Fang mit denselben Instrumenten Musik gemacht. Von einem in die Schlingen locken kann in der Nacht

<sup>9)</sup> Memoirs of the American Museum of Natural History Vol. III. Anthropology III. New-York, May 1900.

nach dem Fang nicht mehr die Rede sein. Es ist die Totenklage, die man den Geistern der gefangenen und getöteten Hirsche anstimmte.

Was endlich die von mir in der Höhle I Quen Saato aufgefundenen, oben, Abb. 226, wiedergegebenen Stücke betrifft, so ist es wohl zweifellos, dass für die hier neben den Toten gefundenen Instrumente dasselbe, wie für die von Lumhobtz auf dem Gräberfelde von Zacapu ausgegrabenen, anzunehmen ist, dass sie bei Totenfeiren redient haben.

Von den zahlreichen Thongegenständen, die wir in der Höhle I Quen Santo angertofien haben, hebe ich das grut modellierte Bruchstück eines holben Affentopels hervor (Abb. 231a), der, gleich den meisten in der Höhle gefundenen Gegenständen, mit dunkler Eisenoxyldrate blerrogen war. Er gehörte vermutlich zu einer Figur, die, ebenfalls holl garbeitet, eine Art Räuchersparat darstellte, indem der offene Mund der Steinfigur als Absugsöffung diente. Wir haben das in gleicher Weise bei dem oben, Seite 118, Abb. 164, wiedergegebenen Thonkopf aus der Pyramide 37 des Pueblo viejo geschen. In der That habe ich, allerdings auch nur in ziemlich traunig zerbrochenem Zustande, solche holke, einen Affien darstellende Thondiguren von ansenhichen Dimensionen, die auf der Mitte des Rückens ein grosses Loch zum Einkringen des Feuers hatten, in der Höhle III Quen Santo vorgefunden (Abb. 211b).

Zahlreich waren dickwandige, unverzierte und meist auch ungeglättete Thonschalen der Form, wie ich sie in dem Versteck oberhalb dieser Höhle, zusammen mit der Schale mit den vier Gesichtern, getroffen und oben, Seite 147, 149, in den Abbildungen 214, 216 wiedergegeben habe. - Was aber den Funden hier in diesen Höhlen ihr besonderes Gepräge gab, das waren kleinere und grössere, aussen mit Zacken versehene und mit durchbrochenen Wandungen gearbeitete, also als Räucherapparate zu bezeichnende Gefässe, die ausnahmslos auf der Vorderseite, mehr oder minder vollständig, die wesentlichen Bestandteile einer menschlichen Figur oder eines menschlichen Gesichtes zeigten. Und zwar ist dieses Gesicht in den allermeisten Fällen durch den unter dem Auge verlaufenden und über der Nasenwurzel eine Schleife bildenden Streisen gekennzeichnet, ist also das Gesicht der Gottheit des Westens, des Oxlahun tox oder Uuc ical ahau, dem wir schon so oft unter den Altertümern dieses Distriktes begegnet sind. Ich werde unten, bei den Höhlen II und III, grössere derartige Gefässe und Bruchstücke solcher zu beschreiben haben. Hier, in der Höhle I, kamen uns ein paar leidlich vollständige Exemplare der kleineren Art dieser Gefässe in die Hand, die ich in Abb. 232 wiedergebe. Es sind zweihenklige Schalen, die auf der Rückseite Wanddurchbrechungen in Kreuzform haben, auf der Vorderseite aber, auf die einfachsten Elemente reduziert, das Gesicht der Gottheit des Westens. Quadratische Durchbrechungen der Wand bilden die Augen, eine schmale rechteckige Wanddurchbrechung den Mund, eine Zacke die Nase, an der aber in Abb. 232b die den Nasenflügeln eingesetzten Knöpfe noch angegeben sind. Unter den quadratischen Wanddurchbrechungen, den Augen, zieht der Streifen hin, der dann über der Nasenwurzel die bekannte Schleife bildet. Ein Bruchstück einer ähnlichen Schale hatten wir oben schon in einem der Gewölbe der Pyramide 37 des Pueblo viejo angetroffen (vgl. Abb. 165, oben, Seite 119).

Weitere charakteristische Punde gerade aus dieser Höhle I sind Bruchstücke grosser, dickwandiger Schalen, die unter dem Rand von einer vorstehenden Kante oder einer Art Schnurverzierung untogen waren, die durch Eindrücke in die vorstehende Kante hervorgebracht wird und die ich an grossen Gelässen dieser Gegend und auch anderwärts (i. B. in Tehuantepec) häufig angetroffen habe. Unterhalb dieser vorstehenden Kante, unter ihr entlanfa Judend oder vom Boden des Gelässes



zum Rande emporkriechned, sind Eidechsen oder vielmehr molch- oder salamanderartige Tiere, mit breiten Lurckhopf und langem Schwanz, in erhabenem und kräftigem Relief angebracht worden. Die Aussenseite der Schalen ist im übrigen gut geglättet und aussahmdos in sehr leuchtendem dunkelem Eisensoydrot bemalt. Flügdartige Seitsenteile, wie wir sie an der Schale mit den vier Gesichtem (ober S. 148, Abb. 1:5) boedhachte laben und wie wir sie welterhin bei den grossen zackigen Rauchergefässen mit dem Gesichte der Gothett des Westens als Regel antrefien werden, kommen auch an diesen Salamanderschalen vor. Eine Anzahl charakteristischer Bruchstüteke dieser Schalen habe ich in Abb. 33 zusammengestellt Wendet man sich von der Stelle, wo am Fuss der vom Pueblo viejo herabführenden Treppe die Pyramide 44 steht, nach Norden, so kommt man in eine Kluft, die vor dem Steilabfall des Plateaus des Pueblo viejo entlang zieht und sich



Abb. 233, Gefässscherben. Quen Santo, Höhle I,

schnell vertieft. In diese, jetzt ganz mit Baumwuchs und Lianen erfüllte Kluft öffnen sich die beiden Höhlen, die noch jetzt die deutlichen Zeichen an sich tragen, dass sie in alter Zeit als Kultusstätten benutzt worden sind. Ich habe sie Höhle III und Höhle III Quen Santo getauft.

Nicht lange, nachdem man in diese Kluft hinabgestiegen, trifft man, um einen Febvorspunng biegend, am Fisse der hohen Steilwand zur Rechten, die Höhle II. Sie geht etwas schräg in den Berg hinein, ist 4,15 m tile, hel einer Breite von 1,75 m und ist vollkommen trocken. Aussen an der einen Seite des Eingangs stand ein aufrechter Feller. Der Eingang selbst war nahezu in seiner ganzen Breite von einem aus Steinen aufgesteten alzehnlichen Bau von 1,50 m Höhe eingenommen.



Abb. 234. Felswände am Eingange der Höhle III. Quen Santo.

Eine o,85 m hohe, o,40 m breite Steinplatte, die wir herabgestürrt am Fusse dieses Aufbause fanden, soll auf der Höhe desselben gestanden haben. Und neben ihr sollen zur Zeit, als man zum ersten Male in diese Kluft eindrang, jederseits ein grosses Rauchergefläss, der Art, wie ich es aus der dritten Höhle zu beschreiben haben werde, gestanden haben, die beide rot bemalt waren. Sie sind aber fort-geschleppt worden, und über ihren Verbleib habe ich nichts erfahren können. Wir richteten die Steinplatte auf und nahmen dann die Photographie auf, die auf der Lichtfursktafel XXXIII wiedergegeben ist.

Noch weiter, steil über Gerüll abseigend, kommt man an den Eingang der Hohle III, die auch zur Rechten am Fusse der hohen Steilunad sich öffnet (Abb. 234, 235). Sie ist viel grüsser und höher und geht tief in den Berg hinein und war, wie die zweite, vollkommen trocken. Den Plan dersellen gielt die Abb. 236. Ueber dem Eingang, der nach hinten sich gabelt, hing tief und drohend eine Felszacke herab. Ein milchtiges Felsstück, das von der Decke herabgestürst war, lag mitten in dem Eingang am Boden. An ihn fanden wie eine Neienjabate von 2 m Höhe und 0,80 m Breite gelehnt. Daneben standen zwei Schiellicher. Das eine zeigt die Liebtlardset.



Abb, 235. Blick aus der Höhle Bl. Quen Santo.

tafel XXXIV. Wir hatten bei der Aufnahme unserm Mayordonno, Antonio Romero, sich daneben kausern lassen, um für die Grüsse einen Massstah zu Jubern. Das andere hatte ich auf dem Rücken meiner Indianer nach der Hacienda schleppen lassen, um es nach Europa mituunehmen. Der Grundbesitzer, Herr Kanter, fand aber Gefallen daran und hat es suritiebehalten.

he etwa 7 m Entferning von dem Eingang der Höhle öffnet sich an der einen Seite der Hinterwand ein schmaler Gang, der, weiterbin sich etwas verbreiterul, gegen 16 m tief in den Berg eindringt. An der vordersten, schmalsten Stelle fanden wir eine massive Steinpackung von 1 m Höhle. 1,50 m Breite und 1,20 m Tiefe, die aber daachen einen 1 m breiten frang Freifliess, na dem eine 20 em hohe Stuffe führt. Dahinter standen zwei aufrechte Steinplatten, deren eine 2 m hoch war bei 0,60 m Breite, die andere, bei derselben Berite, eine Höhe von 1,50 m hatte. Augenscheinlich war aber hier der obere Teil, vernutüch durch herabfallendes Gestein, abgeschäugen. Den Anfang des gennanten Ganges mit der Steinplatten dahinter zeigt die Abla. 237, die nach einer Zeichnung angefertigt ist. Dem bei eine starken Unterschieden zwischen dem Dunkel der Hölste und der



hellen Beleinchung der Velswände des Eingangs versägte natürlich die Photographie. Von der schen im Gangdunkel gelegenen Krone der Steinpakung mit den beiden Steinplatten haben wir durch halbtundige Exposition, unter gleichzeitiger Verwendung einiger dahinter aufgestellter Kerzen, eine Photographie aufnehmen können, die auf der Lichthrucktad NXXV wiedergegeben ist.

Auf diese Steinpackung folgte eine Gangstrecke von 4,50 m Länge, am Ende deren der Gang wieder durch eine diesmal 2 m hohe, 2 m tiefe und 1,50 m breite Steinpackung teilweise gespert war, indem zu den Seiten derselben nur ein 0,70 m

berieter Gang frei blieb, zu dem zwei Stufen von 0,20 m hinaufführten (Abb. 238).

— Erst nachdem man diesen Gang passiert hatter, kam man in den etwas erweiternen hinteren und eigentlichen Hauptraum der Höhle (Abb. 239). Hier fanden wir in der einen Ecke auf einem aus Steinsetzung mit Morrelbelag bestehende Erstrich, der um 0,32 m über den anstetigenden und mit Geröll bedeckten Bolein der Höhle erhöhlt war, eine Art Kapelle oder Tempelzelle vor, deren Hinter- und eine Seitenwand durch den natürlichen Fels der Höhle gebüldet war, wähnend auf den andem beiden Seiten geradlinig verlaufende Mauern den Raum umgrenzten. Diese waren 2 m hoch und 0,27 m dick, aus Seitenen zegelmtsigs aufgesetzt und innen und aussem mit Mörelt



Abb. 237. Vordernum der Höhle III, Quen Santo.

verputz, der mit der tiefroten, viele glänende Eisenglansplüter enthaltenden Caput mortuum-Farbe bemalt war. In der 3 n Inetien Vorderwand war eine Thüröffung von 1,64 m Breite gelassen worden. Die Stelenwand hatte eine Länge von 1,50 m An den inneren Ecken der Vorderwand fand sich je eine halbkreisförnige, vom Boden bis zur Höhe der Maser verlaufende Nichee, vo vermutide Pfosten gestanden hatten, die ein aus vergränglichem Material oder vielleicht nur aus Matten oder Decken bestehendes Dach getragen hatten, die aber längst ausgerissen worden oder ausgefault waren. Eine bemerkenswerte Besonderheit dieser Tempelzelle war, dass sich in der hintersten Ecke ein 1 m tiefes, rechteckiges Loch im Boden befand, das, wie ich mich durch die Probe überzeugte, gerade gross geung war, um einen sich niederkaurenden



Abb. 238, Mittelraum der Höhle III. Quen Santo.



Abb, 239, Hinterraum der Höhle III. Quen Santo.

Menschen aufzunehmen und zu verbergen. Ich kann mir nur denken, dass dies die Stelle war, von der aus in alter Zeit der Priester den Ratsuchenden im Namen des Idols Antwort gab.

Wir sind leider nicht die Entdecker dieser Höhle gewesen, wir kamen ein paar Jahre zu spät. Von der Ausstattung dieser Tempelzelle mit Kultusgegenständen kann ich daher nur nach Erkundigungen berichten, die ich aber für zuverlässig halte. Mein Hauptgewährsmann ist Antonio Romero, der bei der Auffindung dieser Höhlen

## Quen Santo

Tempel-Zelle am hinteren Ende der Höhle 3.





Abb. 241. Steinfigur aus der Tempelsetle im Innern der Höhle III. Quen Santo.

15. natürl. Geisse.

von dem ich in Abb. 243a eine Abbildung gebe, sieht mir so aus, als ob es der hintere verbreiterte Teil eines Wurfbretts gewesen wäre. Ein anderes, Abb. 243 b, lässt in der That eine Rinne auf der oberen Seite noch deutlich erkennen. Von den Zackengestissen selbst hatte der Besitzer von Chaculá, Herr Gustav Kanter, noch eins in seinem Hause. Er hat in hochherziger Weise dieses Stück dem Königlichen Museum für Völkerkunde in Berlin

und mit dem ornamentalen Gesicht der Gortheit des Westens und der Vorderseite, wie ich sie bei der ersten Höhle schon erwähnt habe. Die Mitte nahm ein grouses Geftes ein, das Herr Eduard Kanter eine Zeit lang in seinem Wohnlause auf der Hadeniah Trindida auflewahrt hat, das aber nachher zer-schlagen wurde, von dem wir nur noch das Mittelstiek des Gesichts vorfanden — ein Bruchstiek, das aber immer noch interessant ist und das ich in Abb. 242 wiedergebe. Zwei verwas Ichiener Rauchergefüsse der gleichen Art enthielten Holtgeräte. Welchem Gebrauch diese gedient haben mögen, han ich nicht mehr mit Sicherheit entscheiden. Die wenigen, halbvermoderten Bruchstelke, die ich vorfand, lassen über die ursprüngliche Form kaum eine Sohlsse mehr zu. Eines,



Abb. 242. Maske von einem grössen Räuchergefüss aus der Tempelæile im Innern der Höhle III. Quen Santo.

\*\*\*Inneticl. Gefost.

überwiesen. Es ist das Gefäss, das ich hier in Abb. 24,4 wiedergebe. Ringsherum sollen noch eine ganze Anzahl von Rünchergefässen eimerartiger Form, deren Mündungen von Henkelbügen in Kreutform überspaant gewesen seien, gestanden haben. 1ch habe aber von solchen Gefässen keine Spur mehr vorgefunden. In der Mitte der Thürkfüng und auf der einen Seite, etwas weiter nach hinten, soll je ein thionerner »Löwe«, jeder »so gross wie ein Hund«, gestanden haben. Vielleicht waren damit die Rünchergefässe in Affengestalt gemeint, von denen ich eines in ziemlich traufig zerbrechneme Züsstande in dem Vorderraum der Hölle gefünden habe. Es

ist das oben S.157 in Abb. 331 b wiedergegebene Stück. In der Steinpackung endlich, unter den Idolen, sollen zahlreiche -lebrillos«, dickvannlige, unverzierte Schalen, wie wir sie in der Höhel e und zusammen mit der Schale mit den vier Gesichtern in dem Versteck oberhalb der Höhle I gefunden haben (vgl. Abb. 314, 216 oben, Seite 147, 149), über einander vernockt zwewenn sein.



Abb. 243. Bruchstücke bölserner Wurfbretter. Quen Santo. Höhle III. 1/2 natürt. Geüsse.



Abb. 244, Grosses Räuchergefäss mit dem Gesichte der Gottheit des Westens. Aus der Tempelrelle der Höhle III. Quen Santo,

Das ist also der Bericht über die Ausstamung der Tempelrelle, wie sie zur Zeit des ersten Besochs vorgefunden wurde, für dessen Richtigkeit ich natürlich nicht die volle Verantworung überschmen kann. — Von besonderen Interesse sind das Bruchstück Abb. 242 und das grosse Gefälss Abb. 244. Diese grossen, von Zacken satrenden Gestlesse mit durchberchenen Wandungen, das ornamentale Gestlich der Gottbeit des Westens suf ührer Verolersliche tragend, sind so recht die Signatur dieser Höhlen. Eine ganze Anzall ganzer solcher Gefälse sollen, wie aus den ohen Angeführten hervorgeht, an den bedeutsamen Stellen dieser Höhlen gestanden haben. Und zahlreiche grössere und kleinere Bruchstücke haben wir in dem Vordernaum der Höhle und, hersungsechlepty, auf dem Plan, von dem aus manz zu den Höhlen ind., hersungsechlept, an dem Plan von dem aus manz zu den Höhlen ind.

steigt, gefunden, die teils die gleichen Formen unmittelbar wiederholen, teils mancherlei Varianten aufweisen.

Was im besonderen das Bruchstück Abb. 242 und das grosse Gefäss Abb. 244 angeht, so fällt zunächst eine Aeusserlichkeit auf. In dem Bruchstück Abb. 242 war deutlich das ganze Gesicht mit der oft erwähnten dunkelroten Eisenoxydfarbe bemalt gewesen. Weisser Kalksinter hat sich aus dem von der Decke der Höhle herabtropfenden Wasser an verschiedenen Stellen der Aussenseite des Gefässes abgesetzt. Aber teils über, teils unter dem Kalksinter, und jedenfalls über der roten Eisenoxydbemalung sind die unverkennbaren Spuren einer über das ganze Gesicht sich erstreckenden blauen Bemalung vorhanden. In gleicher Weise erweist sich das grosse Gefäss Abb. 244 in mehr oder minder grossen Flecken und Streifen mit blauer Farbe übertüncht, obwohl hier auf den zahlreichen Vorsprüngen und Ausladungen der Kalksinter in viel stärkerem Masse sich abgesetzt hat und beinahe die ganze Fläche des Gefässes überzieht. Ganz das Gleiche zeigt auch das zerbrochene Gefäss in Tierform, das ich oben in Abb. 231b wiedergegeben habe und das vielleicht einen der »Löwen» von dem Eingang der Tempelzelle darstellt. Auch dies war an der ganzen Aussenseite mit dunkelroter Eisenoxydfarbe bemalt und darüber in ausgedehnter Weise mit blauer Farbe übertüncht. Endlich zeigt auch die Steinfigur Abb. 241, die ja auch aus der Tempelzelle stammt, auf ihrer ganzen Fläche über einer ursprünglichen roten Bernalung eine blaue Tünche.

Für diese sonderhare Thatsache lässt sich indes eine vollständig befriedigende Erklurung gelben. In dem Cladnafari ornanno y yucatenensev. 6 end er Bischot Landa seiner im Jahre 1566 verfassten Relarion de las Cosas de Yucatan anfügt, bereitett dieser Autor, dass die Maya von Yucatan das Jahr mit dem Feste Pop begannen, dessen erster Tag auch ihm auf den 16. Juli des alten Julianischen Kalenders field. Ich habe seiner Zeit den Nachweit zu erbringen gessekt.<sup>19</sup> Ausst als eigentliche Neujahrufest bei den alten Mexikanern das Fest Toxcatl war, dessen erster Tag auf den 3. Mai a. St. fallt. Der 3. Mai ist der Tag, an wecklem die Sonne auf ührer nach Norden gereitneten Wanderung über 19<sup>1</sup>. In E. in den Zenith aus sehen kommu. Der 16. Juli ist der Tag, wo sie bei ihrer Rückkehr nach Suden in 19<sup>4</sup> n. Br. den Zenith erreicht. Zu diesem Neujährelstet umfer von der Vukatehen stereng gefastet, und an dem Tage selbst wurde, nach Beobachtung gewisser, der Bannung des Unheib dienneder Zerennosien, in feierficher Weise das Fever neu errieben und mit diesen neuen Feuer das Grutter Kopal zu verbernenen.

Nachdem so das Jahr mit frommem Werke begonnen war, folgte zwanig Tage später, am Feste Uo, die Weihung der Gerätie und Handwerkreunge der verschiedenen Stände, der Priester, der Medizinleute, der Jager, der Fischer, deten nachher die Bienenzichter sich anschlossen. Zu dem Zwecke wurde in jungfräulichem Wasserr — d. h. sass unberührten, von keiner Frau betrettenen Wädel herbeiegebrachten

un nelly Google

Wasser — ein wenig Grüneyan, gelöst (desleyan en su vaso un poco de su cardenillo eun agua virgen que fello deian traida del monte donde no llegase ungert — eine Farblöuung, die weiterhin als »bitun azul bezeichnet wird, was wir mit blaue Schmiere- oder blaue Türche- überneten können. Mit dieser blauer Türche wurde das Handwerkeung der verschiedenen Stande bestrichen. — Die hölzerne Deckel der Bölderschriften, die das Handwerkeung der Priesser bildeten, die Idole und Feische, mit denen die Medinibuete kurieren, und die kelonen Scienchen (am), mit denen sie das Los warfen, die Hirschechidel, die die Jäger als Feische anflewahrten, und die Netze, Haken und sonsièges Gerät der Fischer. — In gleicher.



Abh, 245. Gefässflügel, Quen Santo, Höhlen I u. III. 4/a netirl. Grease.

Weise berichtet Landa von dem Feste Yax kin, das in die zweite Halfie des November fiel, und dessen Name erstes Fest sehon daran bindeutet, dasse se den Anfang einer Periode, vielleicht einem fulberen Jahresanfang, oder den Anfang der einen der belden nach den meteorologischen Verhältnissen unterschiedenen Halften des Jahres berzichnete, dass an ihm die sümtlichen Werkzenge sämtlicher Handwerke, von dem Handwerkzeng der Priester angefangen bis zu den Spindeln der Weiler und den Pfosten führer Häuser, mit dem sichten azul-, der Jahren Türnder, angestrichen wurden. — Achalich wird von andern Festen berichtet, dass die altarartigen Aufläue, die man zu liber Feier errichtete, mit blauer Farbe bestrichen wurden.

Es geht daraus hervor, dass die blaue Tünehe bei den Maya-Stämmen gewissermassen das Weihwasser war, mit dem man in jedem Jahre aufs neue die verschiedenen Geräte, und zweifellos auch die Idole und Kultusgeräte, zu weihen für notwendig hielt. Aus diesem Gebrauche erklärt sich, meine ich, zur Genüge das Vorkommen blauer Farbe über der roten Bemalung, die jedenfalls die ursprüngliche war, bei den Idolen und den Kultussersäten der Tempelzelle der Höhle Ouen Santo.

Die grossen Zackengefässe, von denen Abb. 244 das einzige nahenu vollsthidige Stück darstell, das wir erlangen kontaen, sind fast immer an den Seiten, an zwei einander gegenülterliegenden Kanten, mit länglich rechteckigen oler auch halloovalen, diigelartigen Forstäten versehen, die gewissermassen den Hintergennd abgeben, von dem das Gesicht des Gottes, das die Vorderseite des Gefässes schmitcht, sich abbelat. Wir hatten schmale auche flüeretärfere Seitentrielt auch hei der Schale



Abb. 246. Gefasstögel. Quen Santo. Hobie i ½ natirl, Grösse.

mit den vier Gesichtern Abb. 215a kennen gelernt. Diese fligelstrigen Scientrellesind an diesen omamentalen Zackengefissen in der Regel auch in bestimmter, im allgemeinen gleichviriger Weise durch Thomauflagen verziert. Der äussere Rand ist mit einer dichten Reilie von Ferken besetzt. Daran schliesst sich entweder nur ein einfacher schunder Streifen (Abb. 225a) oder es fögle in gewisser Enfatrumg noch ein zweiter (Abb. 246a), wodurch also ein mehr oder minder breites, den Rand umziehendes Band abgegrenet wird. Auf diesen Bande — oder, wo ein zweier Streifen fehlt, auf der Fläche des Flügels selbst — sind durch Thomauflagen wellig gebogene Linien und an einigen Stücken, abweebselnd mit den vellig gebogene Linien, Scheiben angebreit worden (Abb. 235b ed. 246b e ud. 246b). Ein grosses Breichstäck haben wir gefunden, auf dem die unspringliche Benalung noch woll erhalten war (Abb. 237). Hier sicht mas, dass die den Rand unriebende Perlenckter mit weisser Farbe, die schmalen Lingsstreifen weiss mit grossen roten Flecken, die wellig gebogene Linien laba, die Schelben weiss mit einem halbkreisdingt abgegrensten roten Fleck an der Innenseite gemalt waren. Diese Schelben werden wir danach als Augen zu deuten haben. Und ich mieder dei Vermutung aussperchen, das diese mit blauen, wellig gebogenen Linien erfullte und gelegentlich auch mit Augen besetzte Urnerhumurg dem Wollenhimmel zu veranerkaulischen bestimmt war.

Diese flügelartigen Fortsätze sind vermutlich aus Griffen entstanden. Die Gefässe, in denen man das Feuer heranbrachte, konnten nicht direkt mit den Händen angefässt werden. Aus den mesikanischen Altertumssammlungen kennen wir solche



Flügelartiger Seitenteil eines grossen Röuchergefasses.

Quen Santo. Höhle UL.

<sup>1</sup>/<sub>2</sub> mniel. Grösse.



Bruchsück eines grossen Rüchergefässes. Quen Santo. Höhle III.

Feuerbehllter, dickvandig, am Thon gefertigt, amsen glanzend schwarz poliert und mit wagerecht alsathenden Griffen versehen, in denne ein von oben nach unten gehendes grosses Loch angebracht ist. Durch diese Löcher wurde wahrscheinlich je ein Stuck gesteckt und an diesen das Gefass getragen. In ähnlicher Weise schen wir nun auch an wielen der flugerbigen Forstätse dieser Chassel-Gefase ein Loch, aber in der Horisontale, von vorn nach hinten gehend, durch das man ebenfalls zwei Stücke stecken konnet, um an ihnen das Gefass aut ragen. Ein solches Lock sehen wir an den Bruchstücken Abb. 245 aund 246c, und das Bruchstück Abb. 247 hat deren sogen der. Wo flügerbarige Forstätse felden, wie z. B. an dem Bruchstück Abb. 248, da scheint mitunter ein Loch in dem Ofrschunck des Geschus, das die Vonderweite des Gefasses schmickt, dem gleichen Zwecke gedient zu haben.

Der Rand dieser Gefässe selbst ist ebenfalls in der Regel, zum mindesten an der vorderen Seite des Gefässes über dem dort angebrachten ornamentalen Gesicht, mit einer dichten Reihe von Perlen oder kleinen Scheiben, die besonders geformt und aufgesetzt wurden, verziert (vgl. Abb. 244 und das Bruchstück 248). Unterhalb des in dieser Weise verzierten Randes zieht, aber regelmässig nur an der Vorderseite, über dem dort angebrachten ornamentalen Gesicht eine Reihe von kurzen, von Zacken starrenden Henkeln quer über das Gefäss (vgl. Abb. 244 und das Bruchstück 248). Eine gleiche Reihe sieht man an dem grossen Gefäss Abb. 244 auch unterhalb des Gesichtes angebracht. Abgebrochene derartige Henkel haben wir in Massen gefunden, ein Anzeichen für die grosse Zahl von Gefässen selbst, die einst in diesen Höhlen standen. Wir haben solche auch an andern Plätzen der Chaculti-Gegend angetroffen. Seite 51 habe ich einen von der Tempelgruppe 2 an der Piedra parada-Seite von Uaxae eanal abgebildet. - Diese Reihe von Zackenhenkeln über dem ornamentalen Gesicht sollte vielleicht die Konfbinde der dargestellten Gottheit veranschaulichen. In dem Bruchstücke Abb. 242, wo das Gesicht nicht unmittelbar die Wandung des Gefässes bildet, sieht man in der That ein Band über die Stirn ziehen, das in ähnlicher Weisc wie die flügelartigen Seitenfortsätze der Gefässe mit durch Thonauflage hergestellten, wellig gebogenen Linien verziert ist

In dem ornamentalen Gesichte selbst sind die Augen mit konzentrischen Halbkreisen oder hohen Bögen erfüllt, die über der Basis sich auftürmen, und die entweder nur einfach eingekratzt sind (Abb. 248) oder Wanddurchbrechungen bilden, durch welche die innere Glut sichtbar wurde, das Feuer und der Rauch herausdrang (Abb. 242 und 244). Unter dem Auge zieht der Streifen entlang, der, über der Nasenwurzel eine einfache oder doppelte Schlinge bildend, das Kennzeichen der Gottheit des Westens darstellt. Er ist, wie ich oben angab, vielleicht aus sich verschlingenden Schlangen entstanden. Der Mund ist (Abb. 244 und 248) durch zwei seitlich herausragende gekrümmte Hauer ausgezeichnet und ist auch entweder durch Thonauflagen herausgearbeitet oder stellt, gleich den Angen, eine Wanddurchbrechung dar, eine Spalte, aus der Feuer und Rauch herausdrang. Das Gebilde, das man in dem grossen Gefässe Abb. 244 an dem unteren Rande des Mundes in der Mitte vorragen sieht, kann eine ausgestreckte Zunge darstellen sollen, kann aber vielleicht auch ein Aequivalent der Verlängerungen sein, die man in den ausgeführteren Darstellungen dieser Gottheit den Mund umziehen und unter dem Kinn vorragen sieht (vgl. Abb. 108, 109, oben, Seite 90, 91). Die Ohren bilden breite, seitlich abstehende Fortsätze. An ihrem unteren Ende ist eine von Perlen umsetzte Ohrscheibe markiert, die in der Regel als durchbohrte, als coyolnaeoehtli, aufgefasst und mit heraushängendem Bande dargestellt ist. Im übrigen starrt das Gesicht von Zacken, die einen Kranz um das Auge bilden, zu den Seiten des Mundes in Reihen geordnet sind, und mit denen auch die Nase gespiekt ist (vgl. das Bruehstück Abb. 249). Es ist mir nicht unwahrscheinlich, dass diese Zaeken in diesem Gesicht und an diesen Gefässen nicht so sehr dazu bestimmt sind, der dargestellten Gottheit etwa ein schreckliches Ansehen zu geben, als vielmehr das Ausstrahlen oder Tropfen zu veranschaulichen, das Itzam-ná, das Haus des Tropfens, den Himmel.

Mit diesen merkwürdigen, in dem Obigen beschriebenen Gesichte sind nur in diesen Gefassen die übrigen Elemente einer mensellichen Figur in höchst sehsamer Webe komlöniert. Man sieht (vgl. Abb. 244 und 248) unmittellaar zu den Seiten des Gesichts und frei aus der Okerfläche des Gesisses herauswachsend, zwei nach oben gestreckte Arme und zwei nach unten gekrimunte Beine. Die Häufe sind nach oben geöffnet, wie wenn sie etwas halten oder stützen sollten. Die Unterarme und Unterschenkel sind am unteren und oberen Ende mit Bändren geschmitökt, auf demen häufig eine Kelle von Perfen modellet ist, und sind nicht selten auch



Abb. 249. Naie von einem grossen Riuchergefasz. Ouen Santo. Höble L.

Abb. 250. Bruchstück eines grossen Räuchergellisses, Quen Santo. Höhle III.

von sich kreuzenden Riemen umschlungen, wie wir das ähnlich an den von Unterschenkeln oder Unterarmen gebildeten Räucherschalengriffen der Casa del Sol sahen.

Neben den Gefüssen, deren Typns die Alsb. 234 darstellt, halten wir nun auch einfachere Formen solcher, mit dem Gesichte der Gottlicht des Westens geschmickter Gefässe gefunden. Ich geles in Alsb. 250 ein Bruchstück der Art wicker, das auch aus der Hölle Ill Ques Nanto atsammt. Dass dieses Gefüsse anf der Vorderseite das Gesicht der Gutheit des Westens trug, ist an den Resten des dem nuteren Augenrand unziehenden Streifens noch deutlich zu erkeunen. Augen und Mund sind aber hier nicht in der kümtlichen Weise des Gefüsses Alb. 244 geserheitet, sondern stellen chenso wie in den oben, Seite 150, algebäldeten kleinen Zackenschalen nur einfache Durchbrechungen den Wand des Gefüsses dar. Neben der Queren Wandlurchbrechung, die den Mund liddet, sieht man aber noch deutlich, durch Thomanfigne bergestellt, die grossen, nach deen gekrimmten Hauer. An den Ohren ist der obere Rand der Muschel und der durch einen Perlenkranz geh
üblete Plotes deutlich markiert.

Zu den einfacheren Gefässen dieser Art scheinen als flügelartige Seitenteile Stücke zu gehören, die ich in Abb. 251 wiedergebe, die ich abgebrochen in der Höhle fand, die am äusseren Rand nicht von einer Perlenreihe, sondern nur von einem einfachen aufgelegten Streifen umzogen sind.

Die Figur auf der Vorderseite des Geßisses Abb. 250 hat auf der Brust einen Schmuck gehabt, der anscheinend aus Schnüren hergestellt ist und den ich vollständiger an andern Bruchstücken gesehen habe (Abb. 252). Er erinnert genau an



das den oberen Teil des Leibes ungürrende, aus Tüchern gekulipfte Wanse, das wir an dem Ideineren der beiden Priester auf den Altarplatten von Palenque sahen (vgl. Abb. 110, oben, Seite eg.). Ich habe oben die Ansicht ausgesprochen, das dieses aus Tüchern geknlipfte Wans einen Skeletrippenkorb imitieren soll und melchte das gelöche auch für diese Bruchstücke von Chaculia amehrnen. Und jedenfalls bietet dieses Vorkommen hier, an einer deutlich als die Gottheit des Westens, als Oxlahun tox oder Uue leal ahau bezeichneten Figur, eine Stütze für die oben von mir gemachte Annahme, dass der kleinere der beiden auf den Palenque/Palente. abgebildeten Priester, der durch eine Hieroglyphe, die ich Unc ieal ahau lesen musste, charakterisiert zu sein scheint, ein Abbild dieser Gottheit des Westens, des durch einen Streifen unter dem Auge und die Schleife über der Nasenwurzel gekennzeichneten «Mannes mit den Jaguartatzen» ist.

Auf dem ersten der finf berühmten Blatter der Dresslener Maya-Handschrift, auf denne die 13.-5 Vernusperiolen dargestellt sind, auf Blatt 47, sieht man in der mittleren Abteilung der rechten Halfte des Blattes die erste der finf mit Speer und Wurfbrett ausgerinsteren Gestallen, die auf diesen finf Blattern die Hütter der finf Vernusperioden darstellen. Diese erste der finf Contheien der Vernusperioden (Alb. ±32) erinnert durch die nach unten gelzvinmunte Nase an Chae, den Regengeut,



Abb, 253, Gottheit des Planeten Venus. Abendstern? Hüter der ersten der fünf Venusperioden.

Droplener Maya-Hamischritt 47.

wie er in dieser Handschrift dargestellt ist, unterscheidet sich aber sehr bestimmt von diesem durch die weisse Farbe, durch die ganz andere Hieroglyphe (die man in Abb. 253, oben, zweimal, nach Blatt 47 und nach Blatt 24 der Dresdener Handschrift, anvegeben findet), endlich dadurch, dass die Figur mit dem fleischlosen Unterkiefer und dem knochigen Rippenkorbe eines Skeletts abgebildet ist. Der fleischlose Unterkiefer, der gleich den Wirbeln und den Rippen mit roter Farbe gemalt ist, ist leider in Abbildung 253 nicht richtig wiedergegeben worden. Diese erste der fünf Gottheiten der Venusperioden trägt an einer aus dem Kopfschmuck nach vorn heraushängenden Perlenkette die Hieroglyphe des Planeten Venus. Und ich glaube deshalb, dass man sie direkt als Abbild der Gottheit des Planeten Venus, und zwar des Abendsterns, anschen muss. Denn auf diesen fünf Blattern ist auf

den rechten Halften, an bestimmter Stelle, unmittelbar über den Gottheiten der fünf Venusperioden, die Hieroglyphe chikin, Westene, angegeben.

Mir ist nun der Gedanke gekommen, ob nicht die Gesalt, der wir so oft unter den Albertümers von Chacula und innbesondere auch in den Hölden Quen Santo begegnet sind, die Gottheit des Westens, der, wie es scheint, auch ein einen Skelettrippenkobt bindirerende Brusschemuker Zudomunt, nicht echenfalls als Gottheit des Abendsterns zu erklären sei. Die kriegerische Natur, die, wie die Palenqueplatte ische Abb. 110, oben, Seite 92) anzudeuten scheint, diesem Gotte eigen ist, würde dem nicht wülersprechen. Die Gottheit des Morgens und Abendsterns galt den Mexikanern als der schiessende Gott. Wo in den Handschriften der Codest Borgär, Gruppte dieser Gott als der Repräsentant der 52-13 Venusperioden dargestellt, den Speer auf bestämmte Cottheken oder bestämmte Symbole schleuderfan. Mit Speer und Wurfbrett sind ja auch, wie die Abb, 233 zeigt, in der Dresslener Handschrift die Gottheiten der führ Venusserioden bewaffnet. Und damit in Uesten.

einstimmung lesen wir in den Anales de Quauhtitlan von dem Abendstern, in den sich das Herz des toten Quetzalcouatl verwandelt hat - auh yn iuh quimatia yn ignac hualnectiuh yn tleyn ypan tonalli cecentlamantin ynpan miyotia quinmina quintlahutlia, »und wie sie (die Alten, die Vorfahren) erfuhren, wenn er (der Planet Venus) aufgeht, je nach dem Zeichen (in dem er aufgeht), trifft er mit seinen Strahlen verschiedene Klassen von Leuten, schiesst sie mit dem Pfeil, wirft sein Licht auf sie. - Wenn der Morgenstern aufging, berichtet Sahagun, \*) verstopfte man Schornsteine und Rauchlöcher, damit nicht mit seinem Lichte irgend ein Unheil ins Haus dringe.

Dass nun in der That diese Gottheit des Westens, der wir unter den Chaculá-Altertümern so oft begegnet sind, der Oxlahun tox oder Uuc ical ahau, der auch unter den andern Stämmen von Chiapas und Guatemala in so weiter Verbreitung Verehrung genoss, mit dem Abendstern zu identifizieren sei, dafür liefern einen Anhalt wenigstens die Figuren, welche der Codex Vaticanus B auf den Blättern 80-84 als die Repräsentanten der 5 x 13 Venusperioden, also als Bilder der Gottheit des Abendsterns, giebt (Abb. 254). Diese Figuren, die als Brustschmuck eine Form des Strahlen- oder Sternauges tragen und im Gesichte auf dunkelm Grunde einen Quincunx weisser Tlaujacalpan tecutli. Die Gotheit des Abendsterns, Flecke, die Hieroglyphe des Planeten Venus, aufgemalt haben, zeigen unter



Codex Vaticanus B. So (as Kingsborough 17).

dem Auge einen ganz ähnlichen, sich einrollenden und über der Nasenwurzel eine Schleife bildenden Streifen, wie wir ihn als Kennzeichen der Gottheit des Westens, des Oxlahun tox oder Uuc ical ahau, haben feststellen müssen. Die dunkle Gesichtsfarbe, in der diese Form der Gottheit des Planeten Venus dargestellt wird, erscheint ja auch geradezu als eine Illustration zu den Angaben des Bischofs Nuñez de la Vega über den schwarzen Gott, der bei den Stämmen von Chiapas in so grosser Verehrung gestanden habe (vgl. oben Seite 94, 95) und zu dem Elemente ek, »schwarz«, das ich in der Hieroglyphe nachgewiesen habe, die mit Wahrscheinlichkeit als die des genannten Gottes angenommen werden kann. Und ebenso in der andern Form, in der der Gott des Planeten Venus in den Handschriften dargestellt wird, die tiefschwarze, halbmaskenartige, von kleinen weissen Kreisen umsäumte Benalung um das Auge, die in dem Güttertrachten Kapitel des Sahagun Manuskrijss als — mixcitlalhuiticac moteneua tlayoualli, er trigt die Sterngesichtsbenalung, die man Finsternis neunt — beschrieben wird. Und wenn unter all den Büdern die von der Gottheit des Planeten Venus in den Handschriften der Codex Borgia-Gruppe und in den andern, den in enegeren Sinne mesklanischen Handschriften gegeben werden, gerade nur an dieser einem Stelle des Valicauss B der so charakteristische, unter dem Auge entlang ziehende und über der Nassenwurzel eine Schleife büldende Streifen auffritt, so ware das nicht der einige Fall eines isolierten Vorkommens eines in einer andern Gegend oder einer andern Gruppe von Denkmälern weit verbreiteten Abzeichens. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse und die nyfühschen



Namel Erwin P. Dieseldorft. Aus der Nachburschaft von Coltun (Alta Vera Par).

Aufassungen, die in den Figuren der Bällerschriften, in den Reließ der Monumente, in der Verzienung von Kultsugsreiten zum Ausertack kommen, waren ehnen ein gemeinsamer Besitz der verschiedenen Scämme, die in der alten Zeit die Landschaften Mexikos und Mittelamerikas bewohnten. Und wenn in den verschiedenen lokalen Zentren diesen mythische Auffässungen zum Teil ein sehr verschiedenen fallsunket, gegeden wurde, so wird man doch vielleicht einmal diese verschiedenen Formen auf eine einheitliche Grundform zurückführen können, von der nur an der einen Stelle diese, an der andern Jene Besonderheit in Wegfall gekommen, an der einen Stelle das eine, an der andern Stelle das andere Merkmal in besonderer Weise ausgehülder oder neu hinzugefügt worden ist.

Als Vergleichsstücke zu den oben beschriebenen Quen Santo-Gefässen gebe ich nun in  $\Lambda bb$ . 255-257 noch drei andere, aus andern Gegenden Guatemalas und

der angrenzenden Gebiete stammende Stieke wieder, auf denen man das Gesicht dieser Gottheit des Westens ebenfalls in typischer Weise zum Ausdruck gebracht sieht.

Die Abb. 255 ist ein sehbnes Gefäss der Erwin P. Dieselborffischen Sammlung in Colan und ist in der Alta Vera Pax, inktie weit von Colan, gedunden worden. Es ist ein Zuckengefäss römerartiger Form. Die Maske, mit der die Vorderseite geschmittelk ist, hat grosse Augen, über denne inne grosse, an den Enden ist bei nirollende Braue gezeichnet ist. Das Haar umgielet in flammerantig aufragenden Lucken die Stifn. Uber die Mitte derresblen reicht von dem Gefüssrande ein Ornamen herab. Der den nuteren Rand des Auges umziehenle, über der Nasenwurzel eine Schliefe hälzende Streifen und die beiden die Maude.

winkel umrahmenden und zu den Seiten des Kinns herabreichenden Gebilde, die Merkmale der Gottheit des Westens, sind deutlich. Die die Mundwinkel umrahmenden Gebilde verbinden sich noch mit einem von der Mitte des Kinns herabhängenden Stück, so dass das Ganze in der That wie ein das Kinn umziehender Bart aussieht, der aber vielleicht aus Federn bestehend gedacht ist, wie bei dem mit Reiherfederhaar und Reiherfederbart ausgerüsteten Gotte, dem Iztac Mixcouatl der Handschriften der Codex Borgia-Gruppe. Der Mund ist vorgestreckt, und die Sehneidezähne, schräg vorstehend, sind winklig ausgefeilt. Das letztere haben wir sonst als besonderes Merkmal des Sonnengottes auf den Monumenten der Copan-Gegend, auf den Altertümern der Alta Vera Paz und in Palenque getroffen.



Abb. 256. Thoumaske, Panzamatá (Alta Vera Par\ '/a notiri. Grosse.

Das eweite Stück, Abb. 256, ist nur ein Bruchssick, das ich auch eest aus seinem Haufen von Scherben, der sich in der Wohnung des Herra E. Pepper in Guatemala befand, und den Herr Pepper mir feundlichst gestattete, an mich zu nehmen, zusammengelesen und zusammengeleitet habe. Die Scherben sind seiner Zeit auf der Finca Panzamaki in der Aha Vera Paz, die dem genannten Herrn gehörte, aussgegraben worden. Diese Maske, die 25 em lang ist und jedenfalls anch an der Vorderseite des Gefässes angebracht war, gehört durchaus demselben Typus an, wie das Gesicht auf dem Dieselborffschen Gefäss. Wir haben die stark profistere Nave und die grossen Augen, über denne die Augsehraen mit ihren sich einzellenden Enden deutlich angegeben sind. Unter dem Auge den Streifen, der über der Nässe eine Schleife bildet. Die Oberlippe vorgestreckt und daranter die zwei winklig ausgefellen Schneicheilne, wie wir se sonst an den Gesichtern des Sonnengottes in der Copan-Gegend, in der Alta Vera Paz und in Paleuppe sehen. Aus den Mundwicheln häugen die gerkeinmeten Hauer heraus. Der ganze Mund







endlich ist von den zwei Gelälden umzogen, die zu den Seiten des Kinns mit einer Spitze vorragen, dort mit drei andern, von der Mitte des Kinns vorspringenden Spitzen eine Reihe, eine Art Kinnbart, blidend. Diese den Mund umrübenden und zu den Seiten des Kinns mit einer Spitze vorragenden Geläße sind auf diesem Stück, gleich dem Ohrpflock und gleich der Schmuckscheibe, die mitten auf der Stürn angegeben ist, deutlich mit blauer Farbe gemalt.

Den Chacula-Gefässen ähnlicher ist das dritte Stück, ein hohes Gefäss der Adam'schen San Salvador-Sammlung, die jetzt dem k. k. Naturhistorischen Hofmuseum in Wien angehört. Bei dem Stücke fehlt leider eine nähere Angabe über die Herkunft. Die andern Stücke der Sammlung stammen aus Izalco und andern Punkten der Republik San Salvador. Das Gefäss war, wie die Chaeula-Gefässe, mit flügelartigen Seitenstlieken rechtwinkliger Form versehen, die aber nur noch in der Profilansicht oben zu sehen sind. Davor waren die Arme und Beine einer menschlichen Figur modelliert. Die Arme, die zum Teil frei vom Gestisse abstehend gearbeitet waren, sind abgebrochen; die der Gefässwand unmittelbar anliegenden Beine sind noch erhalten. Die Maske, die die Vorderwand des Gefässes schmückt, zeigt die kennzeichnenden Merkmale der Gottheit des Westens: - den den unteren Augenrand umziehenden, über der Nasenwurzel eine Schleife bildenden Streifen und die beiden den Mund umgebenden, zu den Seiten des Kinns vorspringenden Gebilde. Die Hauer ragen nur wenig aus den Mundwinkeln heraus. Die Schneidezähne bilden eine einfache Reihe und sind nicht winklig ausgefeilt, wie bei den vorher beschriebenen Stücken aus der Alta Vera Paz. Die Augen sind merkwürdigerweise rot gemalt. Ebenso die nach vorn gewölbte Platte, die, an zwei Schnüren um den Hals gehängt, der Gott als Brustsehmuck trägt. Die den Mund umziehenden Streifen sind, wie die Ohrpflöcke, die Schleife über der Stirn und die beiden von den oberen Ecken der Brustplatte vorragenden Gebilde, die vielleicht Federn darstellen sollen, mit blauer Farbe gemalt. Das Gesicht scheint unbemalt gewesen zu sein, war also wohl weiss gedacht. Der innere Rand des den Mund umgebenden Streifens und das Haar scheint gelb gemalt gewesen zu sein.

Wir halsen nun in den Quen Santo-Hölden, ausser den Gefassen mit dem Gesichte der Oottheit des Westens, auch andere Gefasse und Bruchstücke solchet gefunden, obwohl die mit der Gottheit des Westens durchans vorherrschen. Ein leidlich volkstänliges Bruchstücke anderer Art zeigt die Alb. 2g.8. Man sieht auf der Vorderwie ein Gesicht mit beilförmigen Nasenanhaug und grossen Ohrschellen. Von dem Haar hängt eine Art Berdock auf die Mitte der Stim herab. Ein Kranz von Perlen liegt über dem Haar. Ein ähnlicher, aber kürzerer Kranz unzieht als eine Art Bart das Könn. Dieses gause Gesicht sieht nun aber aus einer eigentünlichen Urnehmung heraus. Der obere Abschlüss dieser Urnehmung konnte kieder nicht gezeichnet werden, er fehlt dem Stück. Vermutlich war der Abschlüss fähnlich dern, den man auf dem sehr Endirern Bruchstücke Abb. 2gs sieht. Die Urnehmung sellat hat die Gestalt eines Kreises und ist aus einem dichten Kranz von Perlen gebäder, von den oben, in der Mitte und utten; je ein Paar dicker, raubdiereckanhe



Abb. 258. Bruchstück eines grossen Thoogefüster. Quen Santo, Höhle III. <sup>1</sup>fa unirt. Geisser.



Abb. 260. Thombruchstück. Quen Santo. Höhle III.



Abb. 261, Thonbruchstück. Quen Santo. Höhle III.



Abb. 259. Bruchstück eines Thongefässes, mit einem Gesicht auf der Vorderseite. Quen Santo, Höhle III. 1/3 matlel, Geösse.



Abis. 262. Thombrachstick. Quen Santo. Höhle III.

artiger Gelikle nach aussen und unten vorspringen. Unten ist der Perkehrana unterhenchen und es hängt dähr ich art. Schängensunge heraus. Die sechs nach aussen und unten vorspringenden Rauhtiereckzähne und die Schängenunge lassen vermuten, dass diese Unrahmung einen aufgesperrten Tierrarhen darstellen soll. Und in der That schliesets sich an diese kreisfornige Unrahmung unten ein rechteckiges Stück, das wohl kaum anders als ein nach unten klappender Tierutterkiefer gedeutet werden kann, denn es ist am äusseren Raude ebenfalls mit der Paaren von Rauhtiereckzähnen besetzt. Nahe dem unteren Ende ist es von einer Reihe querer Streifen überspannt, die wie Gammenfälnen aussehen. Und am unteren Rande selbst springen unter einer Perlenreihe eine Annahl quer geordneter Gebilde vor, die allerdings abvebrochen sind, aber vermutlich Schneidezähne haben bezeichnen sollen.

Zu den Schen disses unterhieferartigen Stüdes ist jedenseits ein Arm angegeben, der am Handgelenk ein Band mit vier grossen Eldesbeinen trägt — eine Art Armband, das man in den Bildenschriften der Codex Borgia-Gruppe bei den Figuren Nochipillis, des Gottes der Blumen und der Lebensmitteilluk, sieht. Eine Figur gleich der eben beschriebenen ist auch auf zwei oder drei andern Seiten des Gefässes modelliert gewesen, von denen man aber nur an der einen des Seiten einen Arm und einen Rest der Urnahmung sieht. Zwischen den Figuren wies die Wand des Gefässes eine Durchbrechung in Form eines grossen Kreuzes auf, wie wir solche an den Meinen Zackenschalen Abb. 165 und 232 (oben Seitet 19) und 159) gesehen haben. Das Gefäss, das abso gewissermassen eine Parallele zu der Schale mit den vier Gesichtern, die wir in dem Versteck oberhalb der Höhlet I gefänden haben, darsellt, war, wie es scheint, auf der ganzen Fliche nit dunkelroter Eisenoxydfurbe überzogen, die sich indes nur an der einen Seite erhaben hat.

Ich gebe zum Schluss noch die Abblidungen einiger Bruchstücke, die wir unter den Scherchen der Höhle gefunden haben und die ein gewissen Interesse haben. In dem sehr Bulderen Purchstück, das ich oben in Alb. 259 wiedergegeben habe und das vermutlich of Gefäss ihnlich dem eben beschriebenen war, sieht nan die Hand, die zur Seite der Umrahnung des fehlenden Gesichts sichthar wird, eine Art Tasche haben, die wielleicht eine Rüscherwerktasche war. In dem Bruchstück Abb. 260 erkent unn echenfalls eine Hand, die aber hier den Henkel eines Zacherhruges unw klammert. Der aus einem Strick bestehende Henkel und die Knoten, mit denen er in Lothern an dem Rande des Gefässes Insefeitig ist, sind deutlich siehtbart.

Abb. 261 ist ein Bruchstück eines Zackengestisses, in dem man eine menschliche Hand die eine Zacke des Gesässes packen sieht.

Ganz rätselhaft ist das Bruchstück Abb, 262. Ein kugelig hervorgewühltes Auge, von einem Feder- (oder Flammen) krana umgeben, und darauf ein Tier mit borstigem Rücken, dem leider der Kopf fehlt.

In Abb. 263—264 wiederhole ich noch einmal die kleinen Thonmasken aus der Höhle I Quen Santo, die ich oben zum Vergleich für die Chaculä-Stücke schon abgebildet hatte.



Abb. 263, 264. Thonköpfe. Quen Santo. Höhle I. 1/2 naturi. Grieser.



Abb. 266.





Abh. 265. Bruchstück einer Thonosaske. Quen Santo. Höhle L. 1/s mettel. Gross.







Abb. 269. Thonkopie. Quen Santo. Höhle L. s natirk Grosse.





Abb. 270. Gefaubruchstäcke. Quen Santo Höhle I. 1, natirt. Gerser.

Abb. 365 ist die obere Hälfte einer Thommaske, wo wir in der Mitte der Stim, unmittelbar über der Nasenwurzel, einen stark profilerten, mit Einschnitten versehenen Kamm angegeben sehen. Das erfinnert an das Gefäss- oder Figorbruchstück Abb. 211 von der Casa del Sol, das eine bestimmte Gottheit darstellen muss, die ich aber nicht näher bestimmen kann.

Abb. 266—369 sind kleinere Thonmasken der Höhle I, die vermutlich alle an Gefässen angebracht waren. Abb. 270 zeigt Randstücke von Gefässen, die die oberste Kopfschmuckverzierung einer Figur darstellen.

Seler, Chanca.

## IX. Das Vorland. Tepancuapam. Zapaluta. Comitan.

sièlet man von der Höhe des Plateaus, das das Pueblo viejo Quen Santotragt, in die bewaldte Barnana himb (Lichbaruckatel NXIV) und Jonesie dersellen über die weite Pläche, die Elene Val o'quil, das 'Thal des «Coyotewassers», so hebt sieh in den Bergen, die den Iotrionet begrenen, gerafe in der Mitte des Blides eine Spitze empor, neben der ein Einschnitt, eine Liebte in den kulissenartig gegeneinander vorgeschobenen Bergletten sichtbara wird. Die Bergspitze ist der Cerro Isbul, der Eckjetler, an dem die zuvon anrolüselich verlaufende Gernze zwischen Chiajas und Guatemala in die rein östliche übergebt. In der Liebte Begt, unmittelbar am Fusse des Cerro Isbul, die Ilacienda Gricias à Dios, über die der Hauptweg, der «Camino real», aus der Karstregion von Chaculá nach den Ebenen von Connita fibrit.

In dem Hofe dieser Hacienda fanden wir — ob aus der unmittelbaren Nachbanchdis kammend oder vom weiterher überführt, konnte oder wollte uns niemand sagen — einen 16 cm hohen, vierkantigen, postamentartigen Stein, der auf seiner oberen, im übrigen unverzierten glatten Pläche, tief und scharf eingemeisselt, ein aus rechtvinklig begrenaten Ballen gebidletes Kreuz aufwies, auf den Steinkanten aber die Reliefs trug, die ich in Abb. 271 wiedergegeben habte. Das Kreuz ist ein auftilches Sindholl der vier Richtungen, und es schient, dass auch auf den Steinkanten eine in den vier Richtungen mächtige Gottheit, oder die Gottheiten in den vier Richtungen, dargessellt eisse oßlen. Denn das Gesieht, das von zwei gehnijfene Schleisen eingefasst scheint, sendet nicht nur nach den vier Richtungen Strahlen aus, es ist auch geradenz gewissermassen unrahnt von der Zahl vier, indem in den vier Ecken, die auf der Langseite durch einen besonderen rechten Windel abgegrenz sich, ein kleiner Kreis mit einem Loch in der Mitte angegeben ist, der entweler ein Auge oder eine Elinheit, das Zeichen der Eins, darstellt

Kommt man, Sacchaná passierend — den Ort, wo wir die Hieroglyphensteine erwarben, die in dem ersten Abschnitt dieses Werkes (Abs. 5 u. 6, Seite 17) abgebildet sind —, aus den Hilgeln heraus an den Rand der Ebene von Comitan, so sieht man am Ende der Minkle, die von Comitan herüberzieht, an seinem nördlichen und östlichen Uter von Bergen umkranzt, einen schönen See, die Lagune von Tepaneuapan. Dieser See, der, wie gesagt, an zwei Schein gazu in den Bergen eingebettet erscheint, hat bei Arco de San José einen unterirübsehen Abfluss nach dem Rio Dolores.") Nahe seinem stidllichen Ufer liegen die Hacienden Tepaneuapan und Chinkultie und das Indiamerdorf San Lorenzo, weiter westlich einigte Beinere Ranchos. Kieferwald deckt heute den grössten Teil des flachen Rückens, der, von diesem Ufer nach Westen ziehend, die säulfden Begrenzung der Mulde von Comitan bildet. Aber sowohl das Ufer des Sees, wie der ganze genannte Rücken bis nach Campunnk hin, wimmek von Resen alter Bauwerke und andern



Abb. 271.
Relief auf den Lang- und Schmalseiten eines vierkantigen postamentartigen Steins. Gräclas å Dins.

//n.natzt. Grösse.

Spuren alter Besiedlung. Es ist imbesondere die dem Sez zunächst gelegene Hacienala Chrikultie, wur die machigisten Bauwerke vorfanlen. Pyranidien oder wallartige Erhebungen von ungenhaten Dimensionen, solide und fest aus Steinen aufgemauert. Die Kanten des Baues von regelmässig zubehausene mächtigen Quadern gebildet. Breite Treppen auf der Vorderseite hinaufführend. Auf der Hohe des Baues selbst, die zienlich anschnlich ist, zwei Steinplatten aufgerichtet von beträchtlicher Grosse, die aber hier nicht, wie in Chaeula, roh oder nur mit norter Farbe benaft waren, sondern auf ihrer Fläche ein leider stark verwittertes Relief aufwiesen (siehe Licht-drucktafel XL).

<sup>7</sup> Sapper. Ueber Gebirgsbau und Boden des n\u00f6rdlichen Mittelamerika. Erg\u00e4nzungsheft No. 127 zu 

-Petermanns Geographischen Mittellungen , S. 47.

Wir kamen in ungünstiger Jahresselt hin, mitten in der Regenzeit, auf dem Rückwege von einem Ausdüge, den wir nach Comitan gemacht hatten, um dort Kisten zum Einpacken unserer Sammlungen zu besorgen. Und unsere Zeit war durch die Arbeiten an anderer Stelle in Auspreuch genommen. Die Bauwerke waren vollständig mit Busch überwachsen. Mülsselig konnten wir mit dem Machete uns einen ständig mit Busch überwachsen.



Weg bis zum Gijdel bahnen, um dort — allertings unter sehr ernehwerenden Unständen — die Aufnahme zu machen, die in der Lichtdrucktafel XL wiedergegeben ist. Eine Übebesicht über die Bauwerke aber war unter diesen Umständen nicht zu gewinnen. Und aus den verwitterten Linien des Flachreißes konnte ich auch kein klares Bild erhalten. Nur so wie war mir deutlich, dass eine komplikierte Darstellung, etwa vom Stil der Palenque-Skulpturen, die Überfläche der Platen bedeckt haben misse. Ein anderes Reliefstück fanden wir in der Umzänung eines Pottero vernausert. Hier waren die Linien zura schafer, aber es war so sohr ein Broch-

7's natiral Godese.

stick einer augenscheinlich ebenfalls komplieren Darstellung, dass auch mit ihm nichts nansfangen war. Ein schines Gefals (Abb. 227) der gladistene Arr, wie sie als Handelsware in alter Zeit weithin vertrieben wurden, erhielten wir von den Besittere der Hadendaß, als Geschenk. Ebenso eine viereckige Farben-Reilbeitale mit zugebrürgen Handmahlsten. Von der benachbarten Hacienda Tepaneuspan konnten wir einen Steinkopf (Abb. 273) mittechnen. Und an den Erubyramiden ein weitig hermungstehenf, fand ich unter anderm den Scherben Abb. 274, den einsigen Scherben Gütlicher Bildung, und gerande dieser zeigte nir wieder den unter dem Ause verlandenden und über der Nassenwurze eine Schliere den vorste dem Ause verlandenden und über der Nassenwurze eine Schliere



Steinfigur von Jotana

Abb. 277. Steinfigur von der Finca del Rosario bei Comitan.

bildenden Streifen, das Abbild der Gottheit des Westens. Wir mussten teider diesem viel versprechenden Arbeitsgebiete den Rücken kehren. Ein verstandiger, beharrlicher, der nötigen Begeisterung nicht ermangelnder Forseher wärde hier, davon bin fei überzeugt, Endeckungen von ungeahnter Wichtigkeit machen können.

Westlich von Tepancuapam scheint Zapaluta ein wichtiger Platz gewesen zu sein, und ist es zum Teil noch heut. Auch in seiner Umgebung fanden wir ausgedehnte Sparen alter Besiedlung. Wir sind nur eine Nacht an diesem Orte gewesen. Ein altes Thongefiss, das wir dort gesehen haben, giebt die Abb. 275 wieder.

Die Hauptstadt des Distrikts, Comitan, ist ein alter Ort. In der Maya-Sprache der Gegend wird die Stadt Balun Canal genannt, was in der Regel mit »die neun Sterne: übersetta wird, aber vielleicht, wie ich oben S. 24, auseinandergesetta habe, richtiger als Datum «Neum Erichtere auffanssen in E. Die Revolucher der Sould und einiger benachbarter Orte sprechen einen eigenen Maya-Dialekt, den sie selbst Tohol abal, «die richtige Sprache», nennen. Es är die Sprache, die von Brasseur de Bourbourg u. a. Chaneabal doer Chrainbaal genant wird. Comitani steien freusdiche Stadt, deren Häuserreihen sich über einen in die Ebene vorspringenden Higgel ziehen, einen Auslaufer der im Rucken sich erhebenden bilderen Rette (siehe Lichtdrucktafeln XLII—XLV). Auf einem durch einen Wasserriss von diesem Higgel getrennten Vorsprung lag die alle Ziadelfel oder Tempekatalt, Hun chavin, «sien



Allers, genannt, vielleicht der alte Name der Erdgöttin. Auf seinem Gipfel stehen noch, inngehen von Maisfeldern, die alten Tempelpyramislen (Lichtruktaskel XL). Vor etwa zwanzig Jahren sollen, als dieser Hügel in Kultur genommen wurde, eine Menge Gräber aufgebeckt und darin zahlreiche Gefässe u. a. gefunden worden sein. Ihr Inhalt ist aber zerstreut, zerschlagen. Wir haben nichts mehr davon auftreiben künnen. In dem Hause eines Herru Lisandro Castellamos fanden wir eine sebone Steninger (Edichrecksfard XLVI und Abb. 279), dei in der Hateischaf Jonan, sotlich von Comitan gefunden worden ist. In dem Hause des Pfärzgeistlichen D. Biefonso Penagos die Figur Abb. 277, die in der 6 Legaus von Conitian enfertnet Finze del Rosario gefunden worden ist. Sie sellt vielleicht einen mapachtli, einen Waschsten, dar. Ein Ter mit gana der geleichen Gebere sieht man au einem glanen dem Waschsten, dar. Ein Ter mit gana der geleichen Gebere sieht man auf einem glasieren

Gefaisse, das der verstorbene Bischof von Yucatan, Criscoccio Carrillo y Ancona in dem dritten Bande der Anales del Museo Nacional beschriben hat und das aus einem Grabe in Progreso, der Hafenstadt von Merida, stammte. Ein sehr merk-würdiges Stück endlich, das ich in Comitan sah, von dem ich aber die Herkunft nicht erfahren konnte, ist das Brentstulick eines Steiringes Alb.; 278, in dem man von dem Hahkragen der Figur hinten an einer Schmur einen Menschenkopf herabhängen sieht. Das erinnert nicht sehr an die Köpfe mit den lang herabfällenden Haneren, die wir an einer ganzen Reihe der Steinfiguren von Chaculá zu Halsketten geordnet gesenhen haben.

Ich füge diesem Bericht über unsere Untersuchungen der Altertümer der

Chaculá-Gegend noch die Beschreibung einiger Stücke an, die wir in dem zwei Tagereisen im Norden von Comitan gelegenen Orte Ococingo teils erwerben, teils aufnehmen konnten.

Abb. 279 ist ein schönes Gefüss, das wir als einzig ührt gleibendens Stück von den Ergebnissen einer Schatzgrüberei erhiebten, die in dem, Canal von den Indianern genannten Cerro de Santa Teresa von mehreren Bungern des genannten Ortes auf gemeinsame Kosten versucht worden war, weil die Sage ging, es sein an dem genannten Platz von den Indianern die bei dem Aufstande des Jahres 1712 geraubten Kirchenschlütze vergraßen worden. Das Gefäns, das dunkel und fast von glasiertem Ansechen ist, hat einen Deckel, dessen Griff von einem Fisch



Abb. 279. Thongefass mit Deckel. Cerro de Santa Teresa bei Occocingo.

gebildet wird. Auf dem Deckel sowohl, wie auf den Seiten des Gefässes, ist, wie ein Siegel, eine Hieroglyphe eingeritzt, die ich aber nicht zu deuten vermag.

In einem kleinen Rancho in der unmittelbaren Nachbarschaft von Tonina, den Seinhäusern, den berühmten Ruinen der allen Tempel- und Palsabatanen, die an der jenseitigen Thalseite etwas unterhalb Occeingo liegen, jetzt leider ganz zer-fellen vind, fanden wir einen eine Einfassung von annahernd quadratischer Gestah bädenden Stein, der in der Mitte seiner vier Aussestseiten ein Gesicht trug. Er var an zwei schräg gegenüberliegenden Stellen, wie man es an dem Grundrüss Abb. 280 aus seitst, entzwei geschnitten worden. Wir packten die beiden Hälfen übereinander, um die photographisch Aufnahme zu vereinfachen. Die beiden Photographisch Abb. 280 und Stoze zigen also die vier Seitend eisses Steines. Man sicht, dass die vier Kopfe sich von je einem runden Schilde abheleen, das an zwei gegenüberliegenden Seiten (Abb. 280 und zu grüsseren Durchmesser hat, als an den beiden andern (Abb. 280.) Und (Abb. 280) ein grüsseren Durchmesser hat, als an den beiden andern (Abb. 280.) und chlub ziehen in den beiden andern (Abb. 280.) und

Köpfe stellen an drei Seiten den aufgesperrten Rachen eines Tieres dar. An der vierten, der in Abb. 280b zu oberst liegenden, sieht man dagegen ein menschliches Gesicht. Einen andern viereckigen, postamentartigen Stein, der aber in der Mitte ein

rundes Loch hatte, zeigt die Älbh. 281. Wir fanden diesen Stein in Ococingo selbat, in einem Privathause, vor der Thirr liegend. Seine vier Aussenseiten sind, wie man sieht, mit Hieroglyphen bedeekt. Die Lesung beginnt vermutlich an der Seite, die ich in der Abblidung zu oberst gegeben habe, und die andern folgen dann unmittelbar anschliessend. Diese Anfangsseite, wie die andere dre beiden Langsviene.



zählt find, jede der beiden Schmalseiten vier Hieroglyphen. Auf der Anfangssein, Abb. 381x, sind die Hieroglyphen i und 3 Tagesansnen. Die ertere ist otaltalm kan = -dereizehn Eidechse-, die letztere bulton manik = -elf Hirsch zu lesen. Die darwischen stehende Hieroglyphe z ist nam im ersten Angenlück versucht, als ein Uinal-Josepanntes Monats-) Datum annassehen. Den widerspricht aber die Ziffer. Nach der Art, wie auf dem Monumenten Tages- und Uinal-Jaten kombiniert sind, kann ein Tag Kan niemals der sehselt Tag, ondern nur der zweich, siehente, zwölfte oder siebzehner Tag eines Uinals oder sogenannten Monats sein. Es wird also diese zweich Fleroglyphe anch ein Tagesanse sein. Und ich galaute, dass man sie use cimi = -sechs Tod- lesen muss. Das ist aber alles, was ich über diese Hieroglyphen augen kann.

Das letze Stück, Abb. 282, zeigt die mit Hieroglyphen bedeckte Hinterseite einer Stele. die auf der Vorderseite eine Figur trägt, der aber der Kopf fehlt. Wir fanden dies Bruchstück ebenfalls in Ococingo selbst, in einem Hause nahe der Kirche.



Abb. 280b.



Abb. 280c. Die beiden H\u00e4iften eines viereckigen steinernen Rahmens, mit Gesichtern in der Mitte der vier Seiten. Tonin\u00e4 bei Ococingn.

Es war in der aus Steinen aufgesetzten Umzäumung eines Hofes verpackt. Unter der Bedingung, die Umzäumung wieder regebrecht mit andern Steinen aufzusetzen, erhielten wir die Erkaulonis, das Sütek heraussunchmen. So konnten wir die Photographie nehmen, die in Abb. 283 wiedergegeben ist, und auch einen Akklassch machen. Uber die Bedestung der Hieroglyphen vermag ich nichts weiter ausgeben

Seler, Chamis. .







Die erste Hieroglyphe ist ein Datum, das aber undeutlich ist. Die zweite enthält ein gleiches Element wie die vierte Hieroglyphe von Abb. 281a.

Die Ruinen, derentwegen Ococingo vor allem berühmt ist, fanden wir in einem truurigen Zustande der Verwätung. Sie führen den Namen Ton in a. Steinhaust, denn es sind hier nicht nur Pyramiden vorhanden, sondern auch Gebäude mit einer Anzahl allerdings kleiner und niedriger Zimmer. Die Wande dieser Zimmer waren ehemals mit Figuren in bunten Stuck beldeidet. Stephens konnte im Jahre 18,20 noch ganze Gruppen derselben sehen. Jetzt haben der Regen und die Baumwurzeln, die das Dach durchwachsen und lings der Wände herabkriechen, den gesamten Stuckbelag bis auf unbedeutende Roste heruntergeworfen. Immerhin wirde eine genauere archäologische Untersuchung dieser ganzen Anlage noch interessante Resultate versprechen, word es uns leider an Arig gelrach.



Abb. 282, Rückseite einer Stele Ococingo.

## X. Einige sprachliche Notizen.

Obwohl nicht anzunehmen ist, dass die sprachlichen Verhältnisse von heute - ich meine die Verbreitung, in der gewisse Sprachen heute noch gesprochen werden - mit denen der alten Zeit sich decken, so wird der heutige Zustand doch immer gewisse Rückschlüsse erlauben, die für die Beurteilung der alten Verhaltnisse uns einen Anhalt geben können. Ich habe schon im ersten Abschnitt berichtet, dass das Gebiet von Chaculá bis in das vorige Jahrhundert hinein unbewohnt war, dass es damals von San Mateo Iztatán und Santa Eulalia aus besiedelt wurde, und dass die heutige Arbeiterbevölkerung der Hacienden Chacula und Trinidad und die Einwohnerschaft der wenigen in der Gegend zerstreuten Ranchos die Sprache der Chuh von San Mateo Iztatán und Santa Eulalia sprechen. Eine dialektische Verschiedenheit zwischen den beiden Orten besteht. Mir wurde angegeben, dass chonab (Dorf) »lengua de San Mateo Iztatan«, coconop »lengua de Santa Eulalia» sei, cal chonáb sei »una calpa de San Mateo Iztatán«, tzihtum chonáb, der Name für Santa Eulalia, und val a'tzam werde der Rio Salado, der Fluss von Iztatán, genannt. Chonáb heisst auch im Tohol abal, der Sprache von Comitan, »Dorf« (pneblo). Coconop aber ist wohl genauer »unser Dorf«. Lapoconop fanden wir in einem alten Bericht, den ich im ersten Abschnitte wiedergegeben habe, mit »lugar de tierra buena« übersetzt-Conop giebt Dr. Sapper als den in der Sprache von Jacaltenango üblichen Namen fiir »Dorf« an.

Aus dem unten abgedruckten Vokabular wird man erschen, dass dem Chuheine eigene Stellung neben den eigentifichen Chlagas-Sprachen und denen des innerGuatemala zukommt. Die Sprache von Comitan, das Tohol abal, das von Brasseur
de Bourbourg und andern Channeabal oder Chañabal genannt wird, gehört schon
der Gruppe der Chiapas-Sprachen an. Es grent thigenes dieses Tohol abal betanatage nicht unmittelhar an das Chuh der Gegend von Chacula. Das Tzeltal
schiebt sich in einem schmalen Streifen darsivischen. In den Orten Gracias à Dios,
Sacchani, San Cristobal, Chinkultic, Tepanesapam, Campums, Santa Maria, Hun
canal, Zapaluta wird dieselbe Sprache wie in Oxchur, S. Martin Teulteper, Canneix,
Oconingo, Bachojn, Chilimu, A. ha Streital, gesprochen. Zapaluta scheint sogar
eine Art Zentrum für die Tzeltal-Familie gewesen zu sein. Es gield dort einen
Heliferen, der der Papler etzenn de los Cidalas zu enannt wind.

Das Tohol abal umfasst die Orte Comitan, Yaxhá, Jotana, Bahucúc, Soledad, die an der Strasse nach Ococingo liegen, San Joaquin, Chibúc, Margarita und einige andere. In der Nachbarschaft von San Cristóbal Las Casas, in Chamula, Cinacantan bis nach Istapa hin, wird Zo tzil gesprochen.

Die Grenze nach Sulen liegt für diese Sprachengruppe noch an der Chiapas zugekehrten Seite der Sierra Madre. In den Orten San Martin und Todos los Santos (Cuchumatan) wird sehon das reine Mam gesprochen. Die Spractien der benachbarten Orte Jacoltenange, San Marcos, San Andreis gehören noch der Chub-Gruppe an, sind aber besondere Dialekte oder Mischsprachen.

leh gebe in Folgendem ein kurzes Vofabular der Chub-Sprache, das ich in der Finca Trinidad aufgenommen habe, und eine ähnliche Reihe Tohol abal-Worte, die ich in Comitan mir sagen liess. Als Vergleich und als Belege zu den Worten, die Dr. Sauper nach seinen und Edwin Rockstrohs Aufnahmen in seinem -Vergleichenden Vokabular kulturgeschichtlich interessanter Wörter der Maya-Sprachen.") gegeben hat, werden sie nießt ganz ohne Wert soll.

Die Orthographie ist, wie bei der Wiedergabe der Indiancrayachen Mittelamerikas üblich, die spanische. Danach sind au nut zoder ein wesentlichen gleiche
Laute und immer ein scharfes s; x ist gleich dem s des Standanl-Alphabets, unser
sch; ch ist is oder unser tseh; e vor a., o, u und qu vor e. i sind gleich und
entsprechen unsern k; k ist ein tieferer Guttural, etwa dem der Schweizerdialsche unsprechend. Zur Wiedergabe des seharfen Aspiranten, des spanischen Jota, habe
ich nichs, wie Stoll und Stapper, das spanische ja, sondern, dem Vorgang der älteren
Autoren und der yukackischen Orthographie folgend, h verwendet. Die mit
Apostroph versehenen Konsonanten sind sogenannte Letras heridas, d. h., zu here
Bildung gehört nicht nur ein Verschluss an Tigend einer Stelle der Mundhöhle,
sondern auch Verschluss der Stimmrize. Die gleichzeitige Oeffnung beider giebt
dem Laute seine eigene Fabrung ")

|                       | Spanisch: | Chuh:                                                                                        | Tohot abal:                     |
|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| hombre                |           | winak                                                                                        | winic                           |
| muger                 |           | ix                                                                                           | ixúk                            |
|                       |           | Rockstroh angegebene vulstil<br>mein Weib«, indem bei der Po<br>abstrakter Bedeutung für das | ossessiv-Verbindung ein Derivat |
| muchacho              |           | unin                                                                                         | querém                          |
| muchacha<br>nsi padre |           | cobèz<br>ni-mām, nu-min                                                                      | aquix                           |
|                       | Das von l | Rockstroh angegebene pale ist s<br>wohl den Geistli                                          |                                 |

<sup>9)</sup> Das nördliche Mittelamerika, nebst einem Ausflug nach dem Hochland von Anahuar. Reisen und Studien aus den Jahren 1888—1895 (Braunschweig 1897). Beilage 4, Seite 407—436.

<sup>\*\*\*</sup> Vgl. Ernst Brücke, Grundzöge der Physiologie und Systematik der Sprachlaute für Linguisten und Taubstummenlehrer. II. Auflage. Wien 1876, S. 44-46.

EINIGE SPRACHLICHE NOTIZEN

198

Spanisch: Chuh: Tohol abal: nuestro padre h-ta-tic. h-nun ta tic mi madre ni-nun, nu-nın h-nan mi hermano mayor w-ucta h-banquil mi hermano menor au-i tzin mi hermana mayor wanab h-uatz almelo hisabuelo xala paridera alum ixúk tiene hijo, esta eriando ay yala ixuki cabeza, nuestra cabeza holóm, co-holóm hi-holom-tic h-zat-ic ojos, nuestros ojos zat, co-zat nariz, nuestra nariz ni. co-m h-mi-tic boca, nuestra boca tı. co-ti h-ti-tic diente, nuestros dientes le, qu-c h-que-htic lengua, nuestra lengua ác, các h-cae-tie tz'umal co-ti (die Haut nuestros labios zömil h-tı-tic unseres Mundes) orcjas, nuestras orejas chiquin, co-chiquin nuestros cabellos xiil co-holom tzotzil ihi-holom-tic nucstra barba xiil co-ti nuestros bigotes qu-izim-tie brazo, mano k'ab nuestra mano cu k'āb h-kab-tie dedos de la mano quech k'ab nuestros dedos y-uni cu k'ab (die Kinder yal h-kab-tie unserer Hand) dedo pulgar xuxeb val h-kab-tic dedo menor kxin yal h-kab-tic uña yixima en k'ab nuestra pierna c-uxub qu-echmal-tic

nuestra piema c-uxub
pié, nuestro pié c-uc
dedos del pié quech e-uc

nuestros dedos y-uni c-oc (Kinder unseres yal c-oc-tic

zbahcham c-oc-tic

calcañar z-tohnal e-oc-tic agua ha bs

no nahab niwan a (grosses

Wasser)
fuego k'à k'a'k
tierra luim, ch'en
piedra k'en ton
cerro uitz

cerro uitz
ciclo chaan, zachan (beller kul chan (Sonnenhinnel)
Himmel)

arriba chaan abajo ceel

Spanisch: Chub. Tohol abal: sol k'u (Gott) ahua-tie k'a'ku (unser Herr,

der feurige Gott)

eu mam Dios (unser Vater Gott)

dia k'u, ehimi k'u

dos dias, tres dias k'ab k'u, ox k'u

k'en u (der steinerne Mond) h-nan-tie ix-a-u (unsere luna Mutter, die Herrin Mond)

ix eu ehieh (unsere Frau

Mutter)

hun ú mes

estrellas k'anal

kanal lúcero de la mañana niuan k'anal (der grosse niuan kanal

Stern)

las siete eabrillas del eiclo xanab k'anul (Sandalenstern) xanab kanal (Plejaden)

noche kikwi año hun abil perro tz'i

tigre

balam gato montes net mono maxtin maehin

sariguate (Brullaffe) eoh baatz batz

oveja eheh (das ursprüngliehe Wort fur »Hirsch»)

ti z

venado (Hirsch) k'ultaqui ehch eublai cheh concio chich chieh ardilla cune e hu eb'oó raton eh'oo

armadiflo ibách ibóy anda solo (Russelbar) eohtón uhehum

taquatzin (Beutelratte) mureiélago zo'tz

guajolote, chompipo (Truthalm) aeach zonilote oztác

nzeh enervo hoh zanate k'áab k'auh

paloma eubati sapo wuóo шó rana pahtzá eh'nch pescado eháy

mosquito uг pulga cáe

nigua oehum eae maiz ixin

ixim frijol tüt chenec

| 200                                    | EINIGE SPRACHLICHE NOTIZE. | •                  |
|----------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| Spanisch:                              | Chuh:                      | Tohol abal:        |
| chile                                  | ich                        | i ch               |
| sal                                    | a'tzam                     | a'tzam             |
| tortilla                               | wail                       | wah                |
| la mata de tabaco                      | yax mail                   |                    |
| ceiba                                  |                            | mp                 |
| pacaya (palma)                         | chip                       |                    |
| otra clase del mismo                   | bohon                      |                    |
| memelita (Feigenbaum mit               | ch'ox                      |                    |
| runden, fleischigen Blattern)          |                            |                    |
| (nucstra) casa                         | cu pat                     | ná                 |
| metate (de piedra)                     | k'en cha                   | chà'               |
| mano de metato                         | coxáham uch                | kab cha            |
| comal                                  | zaam                       |                    |
| uipil                                  | птр                        | col batzal         |
| enagua                                 | chán                       | no'k               |
| nuestros calzones                      | co-ucx                     |                    |
| mis calzones                           |                            | h-ucx, cala h-uex  |
| machete con manga                      | luc                        |                    |
| cl pito                                | cah may                    |                    |
| el carrizo de donde se hace<br>el pito | zala may                   |                    |
| vamos á tocar el pito                  | caca may                   |                    |
| el que aprende a tocar el pito         | machula cahmay             |                    |
| blanco                                 | zaczā'c                    | zac                |
| negro                                  | quiqui'k                   | qui'k              |
| colorado                               | chahchac                   | chae               |
| verde                                  | yaax                       | yaáx               |
| ansarillo                              | cn în                      |                    |
| grande                                 | cha "ual                   | niwan              |
| hedacyo                                | qué 'cum                   |                    |
| 1                                      | hun                        | huné               |
| 2                                      | chab                       | chawć              |
| 3                                      | oxéb                       | oxé                |
| 4                                      | chanéb                     | chané              |
| 5                                      | «yéb                       | hoé                |
| 6                                      | uaquéb                     | uaqué              |
| 7                                      | huquéb                     | huqué              |
| 8                                      | uaxaqueb                   | uaxaque            |
| 9                                      | balunéb                    | balunc             |
| 10                                     | lahunéb                    | lahuné             |
| 11                                     | huhluchéb<br>lahchuéb      | huluché            |
| 12                                     |                            | lahchaué           |
| 13                                     | oxlahunéb                  | oxlahuné           |
| 20                                     | hab, hun kal               | hun tabé           |
| 21                                     | hun cha winak              | hun tabé zoc huné  |
| 22                                     |                            | hun tabé zoc chawé |

| Spanisch: | Chuh:      | Tohol abai;         |
|-----------|------------|---------------------|
| 30        |            | lahuné zeha winiqué |
| 40        | cha winak  | cha winiqué         |
| 50        |            | lahuné yox winiqué  |
| 60        | ox kal     | ox winiqué          |
| 8o        | chan winak |                     |
| 100       | o winak    |                     |
| 200       | lahun k'āl |                     |

## Wochentage in der Chuh-Sprache:

| Lunes     | beén     |
|-----------|----------|
| Martes    | chinax   |
| Miércoles | wotós    |
| Jueves    | mulü     |
| Viernes   | 1x       |
| Sábado    | yax b'āt |

Diese Namen der Wochentage, die ich von einem Arbeiter der Finca Trinidad angegeben erhielt, sind nichts anderes als die Namen einer Anzahl der alten Tageszeichen. Und zwar entsprechen die drei ersten den mexikanischen acatl, »Rohr», tecpatl, »Feuerstein«, calli, »Haus«, stehen also um je fünf Zeichen von einander ab. Es müsste also als vierter Tag das fünfte auf mexikanisch calli, .11aus ., folgende Zeichen lambat = mexikanisch tochtli, »Kaninchen«, angegeben sein. Dieses Zeichen ist aber nicht genommen, denn damit wäre die Reihe erschöpft, da als fünftes Zeichen auf dieses wieder das erste been folgen müsste. Um dem zu entgehen, hat man als vierten Tag das sechste auf mexikanisch calli, «Haus», folgende Zeichen mulu = mexikanisch atl, »Wasser«, genommen. Und es ist dann ganz folgerichtig der fünfte Tag, Donnerstag, das fünfte auf mexikanisch atl. «Wasser«, folgende Zeichen ix = mexikanisch ocelotl, » Jaguar«. Und als sechster Tag müsste, dementsprechend cauac = mexikanisch quiauitl, »Regen«, folgen. Der Name, den der Indianer für «Sabado» angab, ist vielleicht nur eine umschreibende Bezeichnung dieses Zeichens. Denn cauac, das dem Tzeltal chauc entspricht, bedeutet »Regen, Gewittersturm«, und yax b'at, »das grüne (erste, ursprüngliche) Beil«, kann sehr wohl ein Name des Regen- und Gewittergottes sein, der mit dem Beil die Leute erschlägt.

#### Einige Phrasen in der Chuh-Sprache.

```
vanno à comer — waquia
voy à Neston — imbăt à Neston
m pader muri – boh cha ai main
vi made vive — pitas ni nău
vi made vive — pitas ni nău
vi made vive — pitas ni nău
pader muri – mait — habi ztohái ixim
quator raele — tuxtun
el mait esti coru – puchana ratohol ixim
el alio pasado lusbo peca agua — hunahi que? ez en a
la tiera esti seca — totajuia i num
```

Seler, Checelo,

#### Einige Phrasen in Tohol abai.

salud, padre! - zan tat

salud, madre! - zan nan

como esta Vd. de salud? - hanek tat ay m aza canil, hanek ay auck an

estoy bueno, Grácias á Dios - lek ay on, tz'akatal Diostic como está nuestro hermano? - hanik ay k-hermano-tíe

bueno esta - lek av

adonde vas? - baguaiah uah a

me voy al pueblo - guala guah on choná

eomo esta el precio del azicar? — hanik zzaeol ha zacalaz azcal

à 12 reales la arroba — ay ox toztun ha arroba hay maiz? — ay a ma ixim

sı, hay — ay

que es el precio por almud? — haztalaz zzacol almulí

quatro reales - tozton

en el año pasado hubo mucha sequedad - hunawé uahel taquin azat quinali

## Kurzes Vokabular der Sprache von Jacaltenango.

| Spanisch:           | Jacalteca:        | Spanisch:       | Jacalteca:           |
|---------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| hombre              |                   | nuestro pecho   | xam cu-cül-an        |
| nuger               | hcb-ix            | nuestra barriga | cu-cül-án            |
| muchachu            | chonian           | pechos de muger | cham culet ix        |
| muchacha            | ixtnian           | comzon          | haumál               |
| ពល់ែ                | tz'úl ti cungnián | nuestro hueso   | cu-pahel-án          |
|                     |                   | nuestra sangre  | eu-chiquil-an        |
| nuestra cabeza      | cu-i              | carne           | chibé                |
| nuestra pela        | xil cu-1          |                 |                      |
| nuestra frente      | co-palan-an       | agua            | haá                  |
| cara                | zat-an            | rio             | hāa                  |
| nuestro ojo         | co-zat-an         | lago            | hāpam                |
| nucstra oreja       | cu-chiquin-an     | Iluvia          | chulanáb             |
| nuestra nariz       | cu-cham-an        | viento          | azún                 |
| nuestra boca        | cu-tí-an          | trucno          | k'u                  |
| nuestra barba       | xil cu-tí-an      | relampago       | xahlémnaí            |
| lengua              | ha-an             | hielo           | chéu                 |
| dientes             | hé-an             | invierno        | nābil                |
| nuestro cuello      | cu-ntic-an        | fuego           | k'á                  |
| nuestro brazo       | cu-k'ab-an        | tierra          | ch'och               |
| nuestra mano        | ixmal eu-k'āb-an  | valle           | teá                  |
| nnestro dedo pulgar | niman ixmal       | llano           | chean                |
|                     | cu-k'ab-an        | piedra          | ch'en                |
| dedos, uñas         | quiz kah-an       | cielo           | uilcang              |
|                     | hiz kah-án        | sol             | tz'ayic              |
| nuestra pierna      | cu-pul            | lona            | ix-ahau (die Herrin) |
| pié                 | zbaanil hoh-an    | estrella        | chumél               |
| dedos del pié       | ixmal hoh-an      | dia             | tz'ayıc              |
|                     |                   |                 |                      |

| Spanisch:               | Jacaiteca:         | Spanisch:          | Jacalteca     |
|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| mañana                  | hecál              | blanco             | záh           |
| tarde                   | zkéhbalil          | negro              | k'èh          |
|                         |                    | colorado           | cáh           |
| perro                   | me-ch'i            | azul celeste       | yax           |
| tigre                   | antzi balam        | verde              | yax tó        |
| leon                    | caheo balám        | amarillo           | k'an          |
| coyotc                  | óh                 | grande .           | niméh         |
| caballo                 | chè                | pequeño            | nixtéh        |
| ciervo                  | zah ché            | bueno              | c'ül          |
| jabalí                  | telahe chitam      | malo               | ma tzualil    |
| armadillo               | ıb                 | viejo              | icham xa      |
| raton                   | uety               | jóven              | tzeh tó       |
| conejo                  | chich              | muerto             | camí          |
| ardilla                 | cuc                | vivo               | nah camí      |
| ave                     | ch'ie              | frio               | chéu          |
| huevo                   | hóz, ixu           | ealiente           | cáh           |
| plumas                  | xicxió             | fuerte             | puldá         |
| alas                    | ahtzó              | amigo              | hozta culain  |
| zopilote                | iznúh              |                    |               |
| cuervo                  | hō'h               | comer (yo como)    | zechin loan   |
| guajolote               | tumic              | beber              | chucán        |
| paloma                  | cuiz               | dormir (yo duermo) | ching nay     |
| pato                    | palamui            | correr (yo corro)  | chin alema    |
| lagartija               | pitzin             | hailar             | canál         |
| sapo                    | iuó, pahtza        | canta (yo canto)   | ching ipnián  |
| culebra                 | tabá               |                    |               |
| pescado .               | cay                | y'o                | aindian       |
| mosca                   | tiz                | tu                 | haxti         |
| alacran                 | ix k'āb            | d                  | etí           |
| arbol                   | teté               | 1                  | huncehan      |
| madera                  | tezí               | 2                  | cauán         |
| hoja                    | chahtelá, chahteté | 3                  | ox-uán        |
| corteza                 | tz'umal teté       | 4                  | canguan       |
| flor                    | hakbál             | 5                  | hōán          |
| maiz                    | ixim               | 6                  | wah wan       |
| frijol                  | hubal              | 7                  | huh uan       |
| calahaza                | te k'um            | 8                  | naxah uán     |
| chile                   | te ich             | 9                  | alung uán     |
| tabaco                  | te zie             | 10                 | lahung uan    |
| nuestra pipa            | cu zignian         | 11                 | hun lahung u  |
| sal                     | a'tzam             | 12                 | cab lahungeb  |
| casa                    | ha tut-án          | 20                 | hung kál      |
| choza, casa de paja     | ch'im-na           | 30                 | lahun zea uin |
| caldera                 | xalú               | 40                 | ca uinah      |
| hacha                   | echè               | 50                 | lahun oxkal   |
| nustro caele (ó zapato) |                    | Go                 | oxkal         |

20\*

| Spanisch: | Jacalteca:       | Spanisch: | Jacalteca:     |
|-----------|------------------|-----------|----------------|
| 70        | lahun zean uinah | 90        | lahun ze-hókal |
| 80        | can nináh        | 100       | hókal          |

## Kurzes Vokabular der Zo'tzil-Sprache von Iztapa.

| Zotell             | Sonniach:                                                                                                                                | Zo'tzil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                          | méal (maal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    |                                                                                                                                          | eōtúm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                    |                                                                                                                                          | holóm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                    |                                                                                                                                          | chih                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                    |                                                                                                                                          | t'ul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                    |                                                                                                                                          | chuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                    |                                                                                                                                          | eh'ō                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                    |                                                                                                                                          | im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                    |                                                                                                                                          | üch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                    |                                                                                                                                          | zo'tz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                    |                                                                                                                                          | ichin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                    |                                                                                                                                          | chulém                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                    |                                                                                                                                          | hoh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                    | zanate                                                                                                                                   | bakmat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| k-xiquin-tic       | guacamaya                                                                                                                                | mőóch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| hoon kxiquin       | perico                                                                                                                                   | chēréc (charáe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| köm-tic            | paloma                                                                                                                                   | pöcéc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| zbigdal köm-tic    | sapo                                                                                                                                     | hēnú                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| y-ichaquil kom-tre | rana                                                                                                                                     | ch'ùoh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| k-oc-tic           | pescado                                                                                                                                  | chóy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| k-akan-tic         | cangrejo                                                                                                                                 | yox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| zbigdal k-oc-tie   | mosquito                                                                                                                                 | ñz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                    | maiz                                                                                                                                     | ixim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| wák                | frijol                                                                                                                                   | chénée (chanae)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| hā                 | chile                                                                                                                                    | ıch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| üküm               | sal                                                                                                                                      | atzam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| lünm-tic           | tortilla                                                                                                                                 | wah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| az-witz            | arbol                                                                                                                                    | yanal té                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| unén witz          | eeiba                                                                                                                                    | inop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| winahél            | casa, cocina                                                                                                                             | ná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| tazelé             |                                                                                                                                          | chō                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| olón               |                                                                                                                                          | kom chó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                    |                                                                                                                                          | zemet (zamat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| metic n            | evestro monto                                                                                                                            | xatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                    |                                                                                                                                          | uextic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                    |                                                                                                                                          | moquete zo'tz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                    |                                                                                                                                          | xonowil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                    |                                                                                                                                          | pixól                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                    |                                                                                                                                          | nutí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                    |                                                                                                                                          | ch'ohón                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| bu λ.              | bianco                                                                                                                                   | znac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                    | köm-tie zbigdal köm-tic zbigdal köm-tic y-ichaquil köm-tic k-oc-tic k-akan-tic k-akan-tic wák hā ökúm lönm-tic az-witz unén witz winahél | winic mapach (Waschhar) daz tejen (Naschhar) totic repsezimie wie (Parker) mente (matie) venado unéa krem condjo nanéa trióm ardilla krem (kram) raton trióm ardilla krem (kram) raton trióm armadillo notit hon tie taquatæ (Bentelratæ) mureiciga o krem (kram) raton trióm armadillo notit hon tie taquatæ (Bentelratæ) mureiciga o krem (kram) raton krem (kram) raton krem (kram) kre |

| Spanisch:                 | Zo'tzil:         | Spanisch: | Zo'tzil:          |
|---------------------------|------------------|-----------|-------------------|
| negro                     | ık               | 10        | lahuném           |
| colorado                  | tzih             | 11        | baluchim          |
| verde, azul               | yox              | 12        | lahchaém          |
| grande                    | müc              | 13        | oxlahuném         |
| chico                     | biquit           | 14        | chanlahuném       |
| Dios es bueno             | lee kahualtie    | 15        | hölahuném         |
| el Diablo es malo         | pukúh yanzbá     | 16        | waclahuném        |
| el agua está fria         | ziquil hó        | 17        | huclahuném        |
| la tortilla está caliente | kakal wah        | 18        | waxaelahuném      |
| el ciclo está anublado    | iptoc ta winahél | 19        | balun lahuném     |
|                           |                  | 20        | tóm               |
| 1                         | hún              | 21        | hun cha winfe     |
| 2                         | chim             | 22        | chim cha winic    |
| 3                         | 0×1m             | 30        | lahuném cha winte |
| 4                         | chanim           | 40        | cha winic         |
| 5                         | hööm             | 60        | ox winte          |
| 6                         | waquim           | 80        | chan winic        |
| 7                         | hucum            | 100       | ho winfe          |
| 8                         | waxaquim         | 400       | bok               |
| 0                         | baluném          |           |                   |

quanto vale? — chayum ztohol cuchali ztohol el maiz se da bien en este año — lek ita ixam ta hawil hubo poca agua — iyae hutem hā.

## Siehzehn Schädel aus Chaculá in Guatemala.

Von Professor Dr. Fellx von Luschan.

Die anthropologische Abteilung des Berliner Königl. Museums für Völkerkunde besitut durch die Güte Sr. Excellenz des Herzogs von Loubat vierzehn meist gut erhaltene Schädel aus der Cueva de los Murcielagos bei Chaculá im Distrikte Nenton des Departements Huchuetenango der Republik Guatemala.

Diese sind unter S. 629—642 katalogisiert. Ein fünfzehnter Schädel, 1603, von ebenda ist durch Tausch in den Bestand meiner Lehrmittelsammlung übergegangen.

Zwei weitere Schädel, leider mit völlig zerstörtem Gesicht, stammen nicht aus einer Höhle, sondern aus einer Grabstätte auf freiem Felde, nahe der Hügelgruppe I auf der Ventana-Seite von Uaxac canal. Sie sind hier mit A und B bezeichnet.

Fast alle diese siebzehn Schädel haben das unter einander gemein, dass sie in ganz ungewöhnlich hochgradiger Art durch Druck von vorn nach hinten kinstlich verunstaltet und verkürst sind. Wie das im Wesen und in der Technik der klüstlichen Deformation des Schädels begründet liegt, sind die erzielten Formen unter einandern unt in den grossen Zügen shinlich, in den Einzelheiten aber und auch was den Grad der Verhäldung angeht, recht verschieden. Die häufig auftretunde, teil-weise sehr starke Asymmetrie ist sicher nur zum geringsten Teile durch mechanische Vorgiange wahrend des Durchtritts des kindlichen Kopfes durch den Beckenring betaungt, sondern in überwiegendem Massos durch die Ungeschicklichkeit, Sorglosigkeit und mangelhafte Technik beim Anlegen der Deformations-Apparatie Technik vom Anlegen der Deformations-Apparatie.

Selbstverständlich sind auch die starken Unterschiede im Grade der Verbildung zunächst und haupstächlich nur auf die kürzere oder langere Dauer und die grössere oder geringere Intensität der Verschäufung zurückzuflirien. Dass der böchste Grad der Verbildung, mit einem Längenbreiten-Index von über 127½, unter unsern siebzehn Schädeln gerade bei dem einzigen kindlichen unter ihnen zur Beobachtung kommt, ist sieber kein Zufall. Eine näbere Betrachtung des Schädels 641,
dessen Alter wir etwa auf drei Jahre schätzen können, erweckt vielmehr den Eindruck, dass die Kopfform mit der Zeit wieder etwas weniger excessi geworden
wäre und sich nicht der normalen und physiologischen genähert hätte, wenn das
Kind am Leben gebileben wäre.

Bei einem der Schädel ist nur das Gesicht mit dem Stirnbein erhalten, so dass für die gemauere Beurteilung der Verbildung nur serchenh Schädel in Berracht kommen. Von diesen sechzehn ist nur bei fünf (S. 635, 630, 633, 638 und 639) die Breite geringer als die Lange, so dass hier Langenberieten-bleises op, 90, 40 und 99 betragen. Bei einem der Schädel, 634, sind Länge und Breite zufällig gleich, so dass sich ein Index von 1000 ergiebt, bei zehn aber von den sechzehn Schädeln inden wir die Breite grösser als die Länge und abs Indices, die grösser als beudert sind, nämlich 103, 104, 108, 110, zweimal 112, 113, 115, 122 und 127. Das sind zum Teile ganz exessive Zählen, so dass es sich hier bei einzehen Schädeln um Grade von Verbildung handelt, wie sie nur in überaus seltenen Fällen bisher überhaupt zur Beobachmung Gelangt sind. Der Index von 127 findet sich, wie schon oben bemerkt, bei dem kindlichen Schädel zus einer alten, auf freiem Felde in dem kindlichen Schädel aus einer alten, auf freiem Felde gefündenen Gräbstätte, der zweifellos einem älteren Männe von etwa fünfzig Jahren anerebort.

Dass die Schädel von Chacula auch ohne ihre teilweise so ganz excessive Verbildung schon von Haus kurz gewesen wären, lässt sich aus den wenigen minder stark verunstalteten Stücken sowie aus unsern allgemeinen Kenntnissen über Indianer-Schädel mit einiger Sicherheit erschliessen - irgend eine genauere Vorstellung von der Form des normalen, nicht verbildeten Hirnschädels der alten Chacula-Leute lässt sich aus dem vorhandenen Materiale nicht gewinnen.") Ich habe es daher auch in der am Schlusse folgenden Tabelle unterlassen, die Längenhöhen- und die Breitenhöhen-Indices anzugeben; ich glaube nicht, dass diese einen wissenschaftlichen Wert haben würden, wenigstens nicht bei einer so kleinen Serie. Meine Versuche, zu ermitteln, inwieweit die Höhe der Schädel und die Form des Gesichtes durch die Verbildung der Hirnkapsel beeinflusst worden sind, haben kein greifbares Ergebnis gehabt. Ich denke auf diese Verhältnisse bei anderer Gelegenheit und mit Zugrundelegung eines grösseren Materials wieder zurückzukommen und werde dann auch die Frage erörtern, inwieweit etwa der kubische Inhalt der Schädelhöhle durch excessive Verschnürung und Pressung beeinflusst werden kann. Ich sehe deshalb hier auch von der Besprechung des kubischen Inhalts der Chacula-Schädel einstweilen völlig ab und beschränke mich auf eine ganz kurze Beschreibung und auf die Mitteilung der wichtigsten Maasse. Diese letzteren sind in der Tabelle am Schlusse des Abschnitts zusammengestellt.

<sup>&</sup>quot;Der einigte Schäde aus der gamen Richt, der auscheinend ner wehr werig oder gar abstidefermiert ist, 6.35, ist ein weitlichter ond gau ungeweitlicht an und keine. Er hat an die Altsichten
Obergreichtsinden, 57, während die Indices der gamen Richte in 71 gehen und im Miste 66 betragen.
Ebeno natht deuen sehn Schäde und mit einen Jechemierunderpreisiharbeiten wah 31 mei Späte der gamten Der einem Milmit vom 77 ibt 51 gebeuden Felche. En liegt also der Vertreitung nabe, dass er einem minnten, wie erwähn, kunn oder ger indicht steinflichte sich der innicht absprüchte die nicht defermieren.
Checis Leen gelten. Jedenfalls hat er mit 133 die kleinere Schädelherite unter der gamen Serie und mit
Od ein meinfigere La. Ellenfale.

Die meisten der Maasse verstehen sich von selbst. Als »Länge- messe ich die wirkliche grösste Länge von dem am meisten vorragenden Punkte der Medlan-Ebene vorne zu dem am weitesten suffernten Punkte der Median-Diebene inten. Als »Höhe- ist stets die direkte Entfernung zwischen Basion und Bregma gemessen, als »Breite der Nasenwurzel die Entfernung von einem Dakryon zum andern. Ebenso messe ich auch die grösste Breite der Orbita vom Dakryon aus

Ueber die Formverhältnisse des Gesichtsschädels erhalten wir aus den nachstehenden Tabellen Aufschluss. Allerdings ist das Material viel zu gering, als dass irgend welche weitervehende Schlüsse restattet wären.

|             |     |    |    | - 0 | berg | esich | hts-In | dice |     |     |     |    |    |     |    |
|-------------|-----|----|----|-----|------|-------|--------|------|-----|-----|-----|----|----|-----|----|
| Indices     | 57  | 58 | 59 | 60  | 61   | 62    | 63     | 64   | 65  | 66  | 67  | 68 | 69 | 70  | 7  |
| Nummern     | 635 |    |    | -   | 631  | -     | 639    | 641  | 633 | 629 | -   |    | -  | 632 | 63 |
| der Schädel | -   | -  | -  |     | - 1  | -     | 1603   | -    |     | 636 |     |    | -  | 640 | 63 |
| det schauer | - 1 | -  | _  |     |      |       |        |      | -   | 637 | - 1 |    |    | -   | _  |

| Jochbreiten-Obergesichts-Indices |     |         |                         |                                |                     |                                            |                           |                                                                                                              |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|-----|---------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 43                               | 44  | 45      | 46                      | 47                             | 48                  | 49                                         | 50                        | 51                                                                                                           |  |  |  |  |  |
| 635                              | 631 | 636     | 640                     | 633                            | -                   | 630                                        | 638                       | 632                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| -                                |     | 639     | -                       | 1603                           |                     | 637                                        | -                         |                                                                                                              |  |  |  |  |  |
|                                  | 635 | 635 631 | 43 44 45<br>635 631 636 | 43 44 45 46<br>635 631 636 640 | 635 631 636 640 633 | 43 44 45 46 47 48<br>635 631 636 640 633 — | 635 631 636 640 633 - 630 | chbreiten-Obergesichts-Indices  43 44 45 46 47 48 49 50  635 631 636 640 633 — 630 638  — 639 — 1603 — 637 — |  |  |  |  |  |

|             |     |    |    |     |    |    | Nase | n-l | ndi | es  |     |     |     |     |    |     |     |    |     |
|-------------|-----|----|----|-----|----|----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|
| Indices     | 40  | 41 | 42 | 43  | 44 | 45 | 46   | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54 | 55  | 56  | 57 | 58  |
| Nummern     | 638 | -  | _  | 632 | _  | -  | -    | _   | _   | 636 | 641 | 642 | 634 | 633 | _  | 630 | 631 | -  | 629 |
| der Schädel |     | -  | -  | 640 | -  |    | -    | -   |     | 637 | -   | -   | 639 |     |    | 635 | -   | -  | -   |

Besonders die dritte dieser Tabellen, mit dem Nasen-Index, zeigt so viele Lieken, dass der Winseln ande tiener grüsseren Annahl von Schädeln aus dernelben Gegend sehr berrechtigt erscheint. Inzwischen kann man wehl sagen, dass das vorhandene Material kann durchaus einheitlich ist, auch von dem Schädel 635 abgesehen, dessen Sonderstellung sehn oben hervorgehoben wurde.

Zu keinem einzigen der Schädel ist der zugehärige Unterkiefer vorhanden: doch habe ich einige mit den Schädeln eingelangte Unterkiefer an solche Schädel befestigt, zu denen sie ungefähr passen: natürlich wurde die ... Gesichtsbilter dann nur annährend gemessen und in die Tabelle deshalb zwischen Klammern eingetragen. Für die allgemeine und physiognomische Betrachtung des Schädels erigbel sich gleicht wohl auch aus dieser nur ungefähren Anpassung ein Gewinn, auf den ich nicht ganz verächten wollte. Sämfliche Zähne feblen: bei der sonst verhältnismissig guten Erhaltung der Schiddel und der Alveolen liegt daher fast die Vermetung nahe, dass nicht alle Zähne durch blossen Zufall verloren gegangen sind und dass wenigstens ein Teil absiehlich ausgebrochen worden.

Die vier Schädel 631, 632, 637 und 1603, die mir aus der ganzen Reihe am wichtigsten erschienen, sind hier auf den vier Tafeln 47 bis 50 abgebildet.

Seler, Ciscola

## Kurze Beschreibung der einzelnen Schädel.

- S. 629. Calvarium, stark asymmetrisch, besonders hinten; rechts sehr viel kürzer wie links. Im oberen Teile der Lambdanaht zahlreiche grosse Schalüknochen, Beiderseits ein Epiptericum. Links fehlt das Wangenbein. Der vordere Teil des foramen magnum beschädigt.
- S. 630. Gross, sehr stark deformiert. Starke Warzenforrsätze. Pfeinaht spurlos verstrichen; auch grosse Teile der Lambdanaht, sowie die settlichen Teile der Sirmanlat obliteriert. Alle 10 Zähne des Oberkiefers p. m. ausgefällen, ohne Spur von seniler Involution, so dass der Zastand der Nähte wohl auf die Deformation zurücksrühltene sien diurfee.
- S. 631. Klein, vom und hinten sehr stark abgeflacht, auch das Stirnbein sehr stark deformiert verhälnismässig mächtige Branenwilste. In Lambda ein grosser, unregelmässiger Spitzenknochen, in dessen Mitte für die Messung ein klünstliches Lambda angenommen wurde. Die bezüglichen Messungen haben daher nur einen relativen Wert. Im Os tympanismu jederseits er in kleines Loch.
- S. 622. Vorn und hinten stark abgeflacht, Pfelinaht vollkommen verwachsen, auch die Lambdanaht schon grösstenteils im Verstreichen. Rechter Joehbogen hier ergänzt. Unterkiefer sichter nicht zugehörig, aber ungefähr passend. Recht starke Brauenwülste. Hohe und schmale Apertura pyriformis.
- 5.633 jugendlich; die Sphenokasilar-Fuge noch offen; sämtliche Zahne p. m. ausgefallen, die Areolen für die Weisheitszahen noch urwollständig entwickelt. Alle Nahte klaffend, die Nasenbeine weggebrochen. Der vordere Rand der Stirnfortsätze des Oberkiefers zu beiden Seiten der brinformigen Oeffung durch Hieblichen in frontaler Richtung abgetrenat. Ebenso ist der Rand der Inken Augenloble aussen und unten in ungefahr frontaler Ebene durch Schnittflächen begrenzt. Die Verletzungen sind anscheinend noch intra vitam zugefügt, weisen aber keine wesentliche Reaktion auf.
- S. 54. Gross, verhältnismässig schwer. Hinten abgeflächt. Stirn gross, in der Gegend dies Reguma etwas spitz nach hinten ausgezugen (Rest einer kleinen Fontanelle). Links fehlt das ganze Wangentlein, rechts ein Teil des Jochbogens. In Lambda ein kleiner Spitzenknochen, der bei der Messung als zur Schuppe gehörig betrachtet wurde. Links ein Eippiereirum. Leichte, vorwiegend nasale Programbte.
- S. 635. Klein, leicht, anscheinend gar nicht deformiert; jedenfalls weiblich. Links ein Epiptericum. Der Alveolarteil des Oberkiefers sehr niedrig, vorn sehr prognath. Innen Reste der Zwischenkiefernaht erhalten.
- S. 636. Gross, sehr stark abgeflacht, vollkommen schief, rechts mindestens 5 cm länger als links. Dabei das Gesicht verhältnismässig symmetrisch. Nähte mit

Ausnahme der um das Schäfenbein liegenden fast vollstandig verstrichen. Nur die Naht zwischen Jochbein und Jochfortstat des Schäfenbeins Halffend offen. Am Hinterhauptbein, nahe dem Foramen magnum, aber dieses nicht berührend, ein Banglicher, etwa thalergrosser Defekt, durch Verwitterung entstanden. Vier Zähne intra vitam ausgefallen, die ührigen post mortent. Grosse Stirmwühre. Auffallend hobe und schmale Nase, dabei sehr kleine kurze Nasenbeine. Der Alveolarteil des Oberkiefers auffallend kurz. ichte normanh.

S. 637. N\u00e4hte offen, alle Z\u00e4hne im Oberkiefer p. m. ausgef\u00e4llen, Unterkiefer sicher nicht zugeh\u00f6ng, aber ungef\u00e4hrp passend. Rechts ein sehr grosses \u00e4piptericum, In der Gegend des Lambda drei kleine Schalktnochen. M\u00e4ssig abgeflacht, nicht sehr stark unsymmetrisch, foramen magnum quer oval!

Abgebildet auf Taf. 49.

- S. 638. Verhaltnismässig grosses Calvarium. Alle Nähte offen, nur die Zacken der Pelichanht in der Gegend der Parietallicher sehon stark ranflierer. Links alle drei Molaren intra vitam ausgefallen, die andern Zahne p. m. In der Gegend des foramen magnum fast ringdherum ausgedahnte Substanzverhuste, anscheinend unmittelbar im frischen Kaochen mit einem scharfschneidenned Werkreug gesetzt, vielleicht zur Erweiterung des grossen Hinterhauptsloches und um das Cehirn entfernen zu können. Die Breite des foramen magnum ist bis auf 35, die Linge bis auf 37 mm vergrüssert. Die Nasenöffnung ungewöhnlich sehmal und hoch. Der Koof stark deformiert.
- S. Sag. Schwer, hinten sehr stark abgeflacht. Die Alite der Oberschuppe dellenarig vertieft. En Zaha p. m., alle andern inter viam ausgefällen. Das rechte Wangenbein zum Teil zerbrechen und fehlend. Die Gegend des foramen magnum überaus sonderbar. Die Gelenkhöcker serastier. Zuischen ihnen ein grosser Hicker mit geneigtere Fläche, wahrscheinlich der Rest von einem dritten Conslyl. Vom ursprünglichen Rande des foramen magnum gar nichts erhalten. Das Loch ist mit einem sehneidenden Instrument sehr stark erweiter, und zwar haupsteilchlich der Breite nach. Die jetzt vorhandene Orfinang ist 31 mm lang und 47 mm breit, wovon etwa 29 mm auf die finde Halfte des Schädels kommen.
- S. 640. Verhalmismissig gross, hinten stark abgeflacht, trotadem nahen symmetrisch. Links 2 cm langer Rest einer sutura mendosa, Alveolarteil des Oberkiefers hinten ausserordentlich niedrig, die Nassenöfinung lang und schmal. Foramen magnum nahetu kreisnnd, kleiner condylus tertius. Im Os tympanicum links ein kleines Loch, rechts zwei sehr kleine. Links der jochhogen abgebrochen.
- S. 641. Schädel eines Kindes, sehr stark von vorn nach hinten abgeflacht, besonders die Hinterhaupstchuppe ist bis auf einen ganz kleinen, der Basis angekörigen Teil nahezu völlig platz. In der Mitte der rechnen Lambdanaht ein kleiner Schaltknochen (Rest einer foetalen Fontanelle). Links fehlt das ganze Schälfenbein, rechts

- ein Teil des Jochbogens. Sämtliche Zähne p. m. ausgefallen. Der Befund der Alveolar-Höhlen ist nicht ganz klar, aber ich möchte annehmen, dass er ungeführ dem eines drei- bichstens vierjährigen Kindes bei uns entspricht.
- S. 642. Bruchstück eines Schädels, nur Gesicht und Stirnbein erhalten, rechts ohne das Jochbein. Die beiden Nasenbeine mit einander verwachsen. Der obere und untere Rand der rechten und der obere Rand der linken Orbita p. m. durch schnittartige Zerstörung entfernt, ebenso die seitliche Wand der rechten Augenhühle.
- 603. Gross, hinten stark abgeflacht, rechts sehr viel länger wie links. Nähte offen. Auf beiden Seiten ein fast die Hältig der umpräniglichen Länge betragender Rest einer sutura transversa des Wangenbeins. Unterkiefer nicht zugehörig, aber recht gut passend. Im Oberkiefer die Alveolen der rechten Molaren zum Teil rarificiert; alle Zähne p. m. ausgefallen. Rechts ein Teil des Jochbogens sowie ein Teil der unteren Augenhöhlenwand und der vorderen Wand der Highmore-Höhle von mir ergänzt. Augenhöhle saft 745.
- A. Sehr grosse, gut gewölke, wenig deformierte Schädelkapsel. Das Geischt fehlt vollständig bis auf einen kleinen Rest der Nasenknochen. In der Lamblanht links ein grosser, rechts ein kleinerer Schalktnochen. Der hintere Rand des grossen Hinterhauptloches ähnlich wie bei den Hölken-Schädeln S. 638 und 639 durch scharfe Schälte beschäftigt, aber anschienen dur sehr wenig erweitert, so dass die Messung nicht wesentlich beeinträchtigt wird. Das Schädelach ist aus sehr zahlreichen Bruchstücken hier zusammengesetzt worden. Vom Gesicht waren so wenig Knochsnesse erhalten, dass von einer Zusammensetzung und Ergeinzung abgesehen werden musset.
- B. Hirnkapsel fast ganz ohne Bosis. Sehr gross und ganz ausserordentlich start abytellacht, so dass der Längen-Breiten-Index, 1972, in den grissten gebürt, die jemals beobachtet worden sind. Ebenso wie das vorige, ist auch dieses Schädelslach hier aus sehr zahlreichen bleiten Stücken zusammengesetzt worden, aber, da die Bruchflächen gut erhalten waren, so sieher, dass die Naasse wohl als absolut zurzen-lässig gelten können. Die Pfelfankt ist in dem hinteren Teil nahezu völlkommen verstrichen. Auch die andern Makte zeigen sehon beginnenfe Rarificierung.

| Nummer des Schädels  | 629  | 630  | 631  | 632  | 633   | 634  | 635 | 636  | 637   | 638  | 639   | 640   | 641  | 642  | 1603 | A       | В      |
|----------------------|------|------|------|------|-------|------|-----|------|-------|------|-------|-------|------|------|------|---------|--------|
| Ungefähres Alter     | 40   | 50   | 30   | 70   | 20    | 50   | 40  | . 70 | 30    | 40   | 502   | 40    | 3-4  | 30   | 40   | grands. | wasels |
| Geschiecht           | w?   | m    | m    | - 80 | w ?   | m    | w   | m    | w?    | m    | m?    | m     |      |      | m    | m       | m      |
| Grösste Långe        | 161  | 157  | 145  | 147  | 154   | 156  | 148 | 153  | 1139  | 165  | 154   | 153   | 121  | -    | 147  | 160     | 147    |
| Grösste Breite       | 145  | 164  | 167  | 166  | - 144 | 156  | 133 | 156  | 155   | 158  | 152   | 165   | 154  |      | 162  | 164     | 180    |
| Höhe Barion-Bregma)  | 132  | 125  | (115 | 127  | 123   | 130  | 122 | 125  | 128   | 120  | 121   | 127   | 114  |      | 127  | 131     |        |
| Kleinste Stirnbreite | 95   | 96   | 93   | 90   | 98    | 100  | 85  | 90   | 95    | 94   | 92    | 103   | 88   | 96   | 95   | 106     | 102    |
| Jochbreite           |      | 144  | 140  | 143  | 134   | l -  | 128 | 144  | 131   | 145  | (138) | (142) |      |      | 150  |         | -      |
| Wangenbreite         | 102  | 100  | 102  | 104  | 94    | _    | 98  | (98  | . 97  | 103  | 1981  | 94    | .83  |      | 112  | -       |        |
| Gesichtshöhe         |      |      | 1 -  | 104  | 1 -   | _    | 1 - | 1    | 1 :97 |      |       |       |      | _    | 110  | -       | -      |
| Obergesichtsböhe     | 67   | 71   | 62   | 73   | 61    | 64   | 56  | 65   | 64    | 73   | (62)  | 66    | 5.3  | 66   | 71   | -       |        |
| Nasenhöhe            | 48   | . 55 | 48   | 54   | 45    | 50   | 44  | . 51 | 45    | 55   | 50    | 56    | 42   | 47   | 50   | -       |        |
| Nasenbreite          | 28   | 30   | 27   | 23   | 24    | 26   | 24  | 25   | 22    | 22   | 26    | 24    | 21   | 24   | 26   |         |        |
| Nasenwarrel          |      |      |      |      |       |      |     |      |       |      |       |       |      |      |      |         |        |
| (Dakryon-Dakryon-    | 22   | 20   | 22   | 23   | 21    | 22   | 19  | 19   | 18    | 21   | 17    | 20    | 17   | 21   | 22   | -       |        |
| Basistänge           | (98  | 97   | (90) | 98   | 92    | 95   | 87  | 91   | 89    | (93) | (101) | 98    | 78   | -    | 93   | 98      | -      |
| Gesichtslänge        | 98   | 104  | (96  | 102  | 94    | 98   | 91  | 95   | . 89  |      |       | 95    | 77   | _    | 100  | -       |        |
| Linge   des For.     | 34   | 32   | (34) | 33   | 32    | 32   | 30  | 32   | 27    |      | _     | 35    | 30   |      | 33   | 31      | -      |
| Breite   magnum      | 30   | 28   | 27   | 29   | 27    | 30   | 27  | 32   | 30    |      |       | 33    | 27   | _    | 27   | 28      | -      |
| Breite )             | 39   | 39   | 39   | 40   | 38    | 41   | 37  | 41   | 37    | 38   | 39    | 39    | 36   | 38   | 38   | -       |        |
| Höhe der Orbita      | 34   | 37   | 34   | 32   | 34    | 37   | 34  | 35   | 35    | 34   | 35    | 37    | 33   | 34   | 36   |         |        |
| Tiefe                | 48   | 46   | 48   | 47   | 45    | 48   | 46  | 50   | 44    | 48   | 47    | 44    | 40   | 46   | 50   | -       |        |
| Sagittal-Umfang      | 342  | 331  | 301  | 301  | 326   | 322  | 315 | 331  | 315   | 340  | 312)  | 323   | 276  | _    | 320  | 340     | 327    |
| des Stimbeins        | 113  | 112  | 97   | 109  | 116   | 108  | 107 | 112  | 108   | 115  | 105   | 113   | 90   | 117  | 118  | 111     | 109    |
| der Scheitelbeine .  | 114  | 108  | 105  | 101  | 110   | 110  | 95  | 115  | 104   | 115  | 100   | 102   | 90   |      | 104  | 120     | 100    |
| der Hh. Schuppe .    | 115  | 111  | 99   | 91   | 100   | 104  | 113 | 104  | 103   | 110  | (107) | 108   | 96   | -    | 98   | 109     | 118    |
| Sehne des Stirnbeins | 102  | 104  | 90   | 99   | 101   | 98   | 94  | 102  | 97    | 103  | 95    | 99    | 84   | 104  | 104  | 100     | 100    |
| der Scheitelbeine .  | 103  | 96   | 95   | 90   | 96    | 98   | 86  | 102  | 91    | 102  | 92    | 92    | 84   |      | 95   | 107     | 95     |
| der Hh. Schappe .    | 98   | 95   | 85   | 83   | 84    | 87   | 94  | 90   | 92    | 90:  | (91)  | 93    | 83   | _    | 85   | 92      | 97     |
| Horizontal-Umfang    | 494  | 516  | 493  | 496  | 481   | 497  | 455 | 498  | 465   | 510  | 486   | 508   | 440  |      | 495  | 505     | 514    |
| Quer-Unsfang         | 327  | 352  | 342  | 342  | 320   | 337  | 297 | 340  | 340   | 332  | 327   | 352   |      |      | 343  | 343     | 373    |
| Ohrpunkten           | 122  | 133  | 128  | 126  | 123   | 130  | 114 | 127  | 123   | 132  | 126   | 132   |      |      | 129  | 132     | 135    |
| E   Unterkieferwink. | -    |      |      | .95  |       |      |     |      | 91    |      |       |       |      | -    | 92   |         | -      |
| Saumenbreite         | 44   | 44   | 40)  | -    | 41    | -    | 38  | _    | 40    |      |       | (42)  |      | 47   | 46   |         |        |
| Gaumentänge          | 48   | 46   | 46   |      | 44    |      | 45  |      | 42    |      |       | 42    |      | (47) | 50   | -1      |        |
| Obergesicht          | 657) | 710  | 608  | 702  | 649   |      | 571 | 663  | 660   | 708  | 632   | 702   | 638  | -    | 634  |         | -      |
| JochbreitOberges.    | -    | 493  | 443  | 511  | 470   | -    | 433 | 451  | 488   | 503  | 449   | 464   |      | -    | 473  |         | ***    |
|                      | 583  | 545  | 562  | 425  | 533   | 520  | 545 | 490  | 488   | 400  | 520   | 428   | 500  | 510  | 520  |         |        |
| Längen-Breiten       | 901  | 1044 | 1151 | 1130 | 935   | 1000 | 899 | 1119 | 1115  | 957  | 987   | 1078  | 1272 | _    | 1102 | 1025    | 1224   |

## INDEX.

Abendaodacht, in Chacala 73, 74.
Abendatern, seine Gottheit, bei den Mexikanern, s. Tlauls-calpan teculi. — in der Dresdener Handschrift 176. on Oxlabun tox oder Unc Ical ahau 177. Acala, Lundschuft am Usumacinta 6, acau, seasoal (Maya), Bezeichnaur für unbestimate Laute

Acantus (Mays), Namo hestimater Dimones 6

Acastus - Lacanton 5, 6. Acuespala, altes Dorf am Fusse der Sierra von Cuchutnatan 4 Adam, Sammling von Altertimera aus San Salvador LXL Adlerachale a quanticalit.

Afferstate a quantum on Afferst and Affers Affeeligaren, hohle, sus Thou, Rüscherappust 125, tdß. Aguacatan, Indissermation bei Chacalia 25, shan (Naya), cioes der swanig Tagesseichen 15, 17, ts. Ab bofon te'arcala (Maya), Wassergottheit 86, 55, — Hieroglyphe 91, — not der Rehiefpistus von Copus 85, — soid den skulpierteu Steise von El Cinsarou 85.

— den Osten bezeichnend 136, 137. Aboenbilder (7), auf Steiapyrumiden 150, 121-123 uh -tuh (Cakchiquel) von Schwangern gesagt, deren Nieder-

knaft bevorsteht 46. Altarelatten, von Palenger, abweichender Aofang three Dailerung 21. — auf ihnen dargestellte Gottheiten 135, 136. — die des sogranauten Sonoratempels von Folenque 91-94.

al ta Ansindelungen, Verbreitung im Gebiet von Chaculá 3. altest datiertes Mooument, Nephritplatte von Leiden. 2 Alvarado, Massel, Samuelang von Altertimera von der Pieca Pompeya bei Antigua 71. nm (Maya), Steinchen sum Loswerfen, von den Medista-

leuten gebraucht 120. Anfangstag der Maya-Zeitrechnung 16. 21, 22. Antigna, alte Haspistadt von Gustestale, Altertimer von

dort 41, 21, ametliati (Mexik.), Vorplair an einer Tempelpyramide 61, 132, Areo de San Jose, unterinlischer Abfluss des Sees von Tepancunpan 187. atlantische Abdachung, ihre klimatischen Verhältnisse 28.

sufrechts Steinplatten, die bei Ustac canal s. Fiedri parada. - auf quadratischen Steinsetzungro in Tempelunlagen bei Usase canal 31, 34. — in Tempelgruppen von Chaculi 62, 68. — in der Grappe 40 des Paeblo ron unicula let. — and creape et al. viein Quen Santo 121, 121. — and der Pyrandide al des Pueblo viejo Quen Santo 122, 123. — in der Hohle II Quen Santo 123. — an Enguage der Höhle III Quen Santo 162. — hinter der Steinpackkong am Elingange des Mittelroumes der Höhle III Quen Santo 162, 161 Augmnornament), and Thomschalen von Unxac canal \$4, 55.

ausgeseilte Schusidezühne, im Gesichte des Sounes gotts 20, 135, - im Gesicht der Gottheit des Westens 170 Auskratzen der Moster, auf Thongefüssen von Usaus canal 30, 41. Aventadores, Beaufsichtiger der Pferde- und Rinder-

herden 38, uyneachtll, (Mesik.) Kürbiscasselo 155, Aynjal, Provius, angeblich von Yucatan um erobert 22.

astaxelli (Mexik.), Kriegertantkopischmick 150.

bac (Treltal) = 360 Tage 14. bac haquatic (Treltal) = 32 × 360 Tage 14. 15. Bachajon, Ort mit Treltal-Sprachs 190. Bahucke, bei Comitin. Ort der Tebelabi-Sprache 193 Ballantel, het den alten Mexikanern und Mittelamerikanern

26-29 und 10 Aom Ballapleler, berufamiasiger, a. molanqui

Ballapleler, berufaniasięce, a molocyul.
Ballaplelpiatz, selac Gestalt 23; — Dimensionen und
Amastatus; 25, 11; — and dem Qulcagoda 26, — in
Goutenola und Châpas; — in Chebra itra 12; —
in der Thabbene von Unice canal 26, 27, 11, 31; — in
der Ventan-Gruppe von Unice canal 37; — an Piese
des Ontrempia von Chaculá 62—65; — im Pachlo viejo
Chan Nicola 10; — con Chaculá 62—65; — im Pachlo viejo
Chan Nicola 10; — con Chaculá 62—65; — im Pachlo viejo

Quen Saoto 101, 102.

Baluo canal (Tobol abul), einheimischer Name der Stadt Constan 4, 24, 150, 100.
Balun canam (Liebal) Name der Stadt Constan 24.
Burranca, die das Pueblo vieja Quen Santo begrenzende
101, 120, 127, 123. — im der Casa del Sol Quen

Santo 111 Bart, an einem Steinkopf von Quen Sunto 127, Baume, Simblid der Himmelsrichtungen 136. Bernuschendes Getränk, aus der Mescal-Agore 47.

Besiedelung, Art der, to alter Zeit 5. Beststung, der tarakischen Fürsten 154, 155. Bilderschriften, Handwerkneng der Priester 170 Blaue Tüuche, in Yocatan sur Weihung von Geräten

und Handwerkszeugen verweudet 169-171. - über ursprünglicher roter Eisenoxydisenalung auf Kultus-geräten aus der Tempelzeile der Hohle III Quen Santo 160

Bohrlocher, in Steinköpfen, zur Murkierung der Nasen-löcher, der Enden der Lidspalte und der Zahagrensen 113, 114-l (Maya), prunds 2h.

boloble (Qu'hele) stunds 26. boloo (Maya) 220uns, die Ziffer to der Hieroglyphe der Wussergottheit 94.
Bolon chac, in Chirpus, alts Bauwerke 30.
Bolon chac, in Chirpus, alts Bauwerke die Götter der

Nacht und des Weltuntergungs 115, 117. Branctwein, Industrie in Comitan 47-Brustschmuck, aus Tüchern geknupft, bei dem kleineren

der beiden Priester der Altarplatten von Palenque 01.

- um Schottren geknipft, bei Figuren der grossen Räuchergefässe von Quen Santo 175, 176, bulue manik (Maya), self Hirsche, sal dem Hieroglyphenstein von Ococingo 192.

Canua, Cerro de Santa Teresa bei Ocuciego 10 Cuancec, Dorf in Chiapus 95. - Ort self Teeltal-Sprache 196, cuban (Maya), Tageszeicken, Hieroglyphe auf der Altarplatte des Sonnessempels von Palenque 21. Cabuél, erster Karike und Priester der Laconsus von

Dolores 14. Cakehlquol-Annalen. Zeitrechnung der, 14 colmeentl (Mexik.). Priesterwohnung 51. colpul (Mexik.), Stammabteilung oder Gens 11.

INDEX. 216

Cumpumá, Ort im Niden von Comitan, von Teritol- I Cindud Reul de Chiapas, das beutige San Cristòlol de Spriiche 196. Camput, in der Alta Vern Par, besondere Porm von Handwalten 35. can (Maya), sviers, Hieroglyphe 20, 71.

canul (Tzeltal), sSternt 24. Cancue, s. Cameue,

Camquintic, Ortun der Strasse von Neuton nach Comitan 84. Carchá. Sun Pedro, Ort in der Alta Vera Par 13. Cass del Sol. Sonnentempel von Quen Santo 47, 48, 130-145. Ce cuetzpulia (Mesik.), setus Eidechses 24

Celbal s. El Ceibal. Cempositian, Hauptstait der alten Provint Totonscopen, Ruinen dort 20, 30. Cerro de Saota Teresa, bei Ococingo, Altertimer von

dort 191. Cerro lubul, an der Grenze von Gustemala und Chiapas 186.

chac (Maya), urole, Hieroglyphe 91. Chac (Maya), Regengott, and der Schlange Ah bolon tr'acab retend 57. Chacula, Haciepla im Distrikt Nenton, Redesting des

Nameus 61 - Geographtsche Lage L - Hohe über den Meer 50. – Klima 61. – Berölkerung des Ge-ièrta 5. – Ruinen und Altertümer 52-77. – Ham-iundamente in der Nähe der Hacienck 60, 61. – Osttempel und Ballspielplatz 62-66. - Westtempel 66-69-- Stucke roberer Arbeit von dort 73-75. - Stein-

figuren daarlbat 75-77. Chama, Oct in der Alta Vera Pas 13 Chameleo, Sm Jonn, Ort bei Cobon 13, Chamula, Dorf bei Sm Cristobal Las Casas, Ort der

Zo'tzil Sprache 197. Chan-arhoal, Karike der Lacasten von Pachutin S Chancur, einer der Kutken der Lacauton von Dolures 11. Chancabal - Tohol and, Sprache von Comitan 190, 196.

Chanabal s. Chancabal. ch'en (Jacolteco), a Steins (42), ch'en (Maya), einer der 18 Unst oder sogenannten Monste der Maya 16, — auf der Stele II von Sacchand 18, Uhtantla, Stelt der Mam im Denaztenent Huebsetenanno

von Gautemala 4. Chiapaneken, halianeratama, Hilfstrappen im Feldange

gegen die Lucantus Z. S. Chiapas, Stur, zur Republik Mexiko gehörig, an Gustemala greatend L — Fluss rom L.
Chibtic, Ort der Tohol abel Sprutbe 197.
Chicuscen, bel Cempoillan (Provins Totonacapan), die

Gefasse von dort 39. Chicuel coetgpalin (Mexik.), nacht Bidechses 24

Chicanauhapaa (Mesik.), der Fluss der Unterweit 115. Chicanauhapaa (Mesik.), die Heise Hölle 115. chicanauhulettan (Mesik.), obeun Eldechsee 24. Chichel, einer der Kaziken der Lacsatten von Dolores 11. Chich'en itzs, Ruinenstult in Yucatan, Bullspielplatz von riesigen Dimensionen 32. - Tempel der Jaguare und

der Schilde 12, 11. Childem, in Chispan, Ort der Tseltal-Sprache 196. chikin (Maya), «Westene, Hieroglyphe 91, 176. Chilam Balum (Maya), Bucher des. 115, 11 chinamital, Stammabletlang, Gens 11 chaull te (Chuh), Baum mit harten, rotem Holt \$1

Chinkultite, Haciendo nos Ser von Tepancangono 3. Ort der Tzellul-Sprache 196. — Rubren grossart Bouwerke 187. — Thougellas von der 188. 189. Chiquinulu. District von Gostessala, angelikie Chiquimula, District vo Yacatan aus erobert 22.

chirimital, falsch für chisamital. chough, in der Sprache von Comitan und von San Matro

latatus = s[Oofs 196. choh (Mnm), indisafsches Dampflood 44. Chuh, Mnyn-Stamas, am Abhang der Sierra von Cuchumatan, in den Dörjern Sun Mateo Iritatun und Sonta Enlalin und im Gebier von Charall wohnend <u>4</u> 73, 74, 196. Dialekte 196, 197. — Vokabular 197–201.

Cimpreon s. El Cimpron. Cinnenntun, in Chiapas, Ort der Zo'tzil-Sprache !

Ciuncountl, mesikunische Enlgöttin, Patronia des Dimpf-

Las Casas 2.

Coaps, altes Dorf om Fusse der Sterra von Cuchumatan

4. 5. 9.

Cuban, Hauptort der Alta Vera Paz 12. — Thougefass mit dem Gesichs der Gottheit des Westens 128, 170. Codex Vullessus B. Bild der Gottheit des Abendater

177, 178.
Comilian, Stabl in Chiupes, L. 24, 189, 190. — cin-heimischer Name 24, — Ort der Tobol steal-Sprache 107. — Branstweinbrennerni 42. — Ebene von 42. —

107. — Brunstweinbrenneres Zitadelle von s. Hun Chavin. conop, in der Spruche von Santa Eulalia und Jacobtenango = sliterie 106. Copan, in Honduras grossartige Monur

laitid-Series der Stele M. 16. — Abweichendes An-iangsdatum der Stele P. 21. — Bericht des Lic. Palacio 22. — Reliefolid der Wesserschaft des Lic. Palacio Keliefbild der Wassergottheit 36, 87.

countrycehili (Mexik), Tragishre Quetralcount's 91. coyolnacochili (Mexik), röhruförmiger Ohrpfock 112, 110, 173. Coxoh. Bewohner jetti verlassener Dörler am Fuss der

Stern von Cuchematen 6. Cuchamatan, oder Todos los Santos, Doci der Main 6. - Sierra von L 4. Cueva de los Murciélagos, Fledermansbohle bei Unne cand 58 - Nobblel von dort 207-213.
Cners de los Pájaros, sVogelhoblec, kinstarzkessel im

Norden von Uxxac canal, Papagelennistphitz 81, 84. — Spacen menschlicher Thätigkeit an unrugänglicher Felswand \$4. cam ku (Maya), ciner der 15 Utnal oder sogenammen Mo-

ante der Maya 16. e Yal ahau, falsch für von ahau, s. joal ahau.

Dampfhäder, indimische, s. tematealli Diego de Rivas, Provincial des Ordens de la Mercel, Rekognosrierung des Lacantin-Geldets 9, 12. Dieseldorlf, Erwin P., Suomking von Altertimera der

Vera Pat 13, 175, 179
Dollaen, im Karatgebiet von Chacula, thre Terrassierung 1. 54. 97. Dolores, Villa de Nuestra Señora de los, Stadt des

Lacantun 12, 13. Domingo de Vico, Dominikanerpoter, in Arata von den

Domingo de Vico, Dominikaserpoter, in Arala vos deu belainischen Indianen enchosen fi. Dreizshlige Tempelgruppen, auf der Piedra purads-Seite von Uraus causi 42, 48. – In der Vestans-Gruppe von Uraus causi 42. – im Westtempel von Charali 66–69. – Im Publio Veio Quen Satus 103–105. in der Cass del Sol Ques Santo 131-133. «Dreizehn Tode, Name einer Gottheit der Mayn-Stämme

von Chispas, s. Oxlobus tox. Edelsteinscheiben, auf Kopitiemen

Eichen, Wahlbestand in Chaculi L. 2, 35. Eidechsenfiguren, auf Thougelässen der Höhle L. Oues

Santo 150, 160, Eins, Ziffer, durch einen Punkt bezeichnet 15. Einstarskessel, bei Tres Lagunos 75, s. Cueva de los Printer. Einenglanskrystalle, in der roten Austrichfigbe der

Altertimer von Chacula 60. Eisenoxydforbe, rote, sum Austrich von Figuren und Geräten verwendet 13. 60, 21, 73, 122, 121, 140, 151, 160, — Bennalung des Gewölltes im Innern der Paramilie

37 im Pachlo siejo Quen Santo 110, 111. Eisennavdpulver, an der Luft sich schwärzenden, als Stren auf dem Boden des Gewilbes der Pyramide 17 im Porblo viejo Quen Santo 111

ek (Maya). aschwarze, Hieroglyphe 93. Bestandteil der Hieroglyphe der Gonfielt des Westens 94, 95. El Cotbal, Rolnenstätte um Rio de la Posion in Gontemala. Reliefs von dort 80, 90.

Santo S4. — Tempelgruppe und skulpierter Stein mit dem Bible der Wassergottheit S4-57. El Rosario, bei Comitan, Steinfiguren von dort 190,

INDEX

El Rosarita, in Chiapas, Rainen 🕦

El Sacramento, in Chiopas, Ruisen to. Enano, sZwerge, Name der Stele K. des jüngsten Moun-

ments von Quirigus 22. Erdgöttle, mexkonische, trägt ein Pfluster von Kostuchuk sul der Bucke 22. – Patrosin des Damphoda 45. Erythrina corallodendron, am Ballspielplatte ringepfluart 32.

Fächerpolmen, im Hügellund jenselt Unnac canal <u>\$1.</u> Felsspalten, im Piness sich öffnend <u>120.</u> Felssersteck, mit Kaltasgeriten, bei der Höhle I Ques

Nato 147-149. Feaergott, mezikanischer, a. Xishtecadi. Finca Pompeya, bel Antigus, Meetliner von dort 41.

71, 72. Fischliger, and dem Beckel vines Thongelisses and der Nähe von Georingu 192. Fledermanshöhle, bel Exxue canal, s. Cuera de los Muschlanas

Flogelartige Seltenteile, an Gefassen von Quen Santo 140, 159, 150, 170, 171, 172, 175. Funi, Zifer, durch einen Sarich bereichnet ag. Funi, Zifer, durch einen Sarich bereichnet ag.

schreibung in den Maya-Handschriften 15.

Garita, Zollhaus, von Chaculá 62.
Griassdeckel, von Chaculá 22, 21. – zus dem Gewolbe 1 der Pyranide 37 des Pueblo vielo Quen Santo 111. Ltú. – nil Füchfigur, an cineus Geläuse von

Occident 191. The Province, on them occurs to Occident 192. Occident 192

und Menschenkopfen 40, 41.
Gesichtsbemalang, der flottheit des Abradateras om Hieroglyphe der Venas 122.
Gesichtsbemalang von 146, 112.

Gesichtsmarke, an Steinbesten 126, 127. Gesichtsmare, ans einem Gröbe bet Purblo riejo Quen Santo Q2. Gewölbe, hin Innern der Pyranide der Ventan-Gruppe Derwolde 23 der

bei Unine canal 57. — im Innern der Pyrausde 37 des Faeblo viejo Quet Sinto 110—120. ghaban (Tzeital), viertes Tagesreichen 24. Guoma, ills solche die aufrechten Steisplatten dienend?

68, 66.

GFAber, am Fuas der Ventuna-Seite von Untoc cand
38-42. — in der Fieden poradofensper von Untoc
cand § 5, 5 — am Fuas der Purblis viejo Quen Statio
68-100. — im Insern der Pyramide 41 der Pueblo
vlejo Quen Statio 126, — in der Höhle 1 Quen

viejo Quen Santo 124. — In der Hohle I Quen Santo 152 Grabiligurent, auf den Steingymanisch den Puchlo viejo

Grab/iguren<sup>2</sup>, auf den Steinpyminiden des Pueblo viejo Quen Sunto Lifo, Lifo-123. Grabkammer, in der Pyramide <u>at</u> des Pueblo viejo Quen Sunto <u>12a.</u> Grabkene, grosse, in der Piedro-parado-Gruppe von Umac

Grabuene, grosse, in over recurrences and general gene

und Chiapas 62. — Det der Tseltal-Sprache 206. postamentsrüger Stein uns Relief 26. 125. Grabe, im Ellistergrund der Tempelselle der Höhle III Ques Santo 16a. 166. Grünstein (Silkkagestein), Perlen ms 102, 103, 148, 119.

Halbunfigércheo 124
Gustemala, site Huptstolt, s Sintingo de los Caballeros;
s Antigus
Guavacan, vertvolle Holzart, in der Flussebene von
Guavacan, vertvolle Holzart, in der Flussebene von

Laboutop in.
Gurman, Juan de, Maese de Compo im Feldrage gegen
die Laconton S.

Haarfriaur, mexikauscher Krieger 75 bei Steinfiguren von Chreuli 75. Halsbaudligerehen, aus Grünstein 124.

Halsbandschmuck, au Kopfen mit lang herabidlendem Baar, an Steinfegaren der Chaculó-Gegend 75, 100, 110, 122, 125, 153, — an einen Steinting von Constan 100, 101, Handreiber, Phttll, mit Gesteht 127, 125.

Feler, Chanda

Handwalzen, Brochstieke von, aus der Gegend von Untac canal 34. Handwerkseug, Weiheng desetten im alten Yncatan 170,

Haursha, gekrimmter, im Gesichten im alten Yacoba 170.
Haursha, gekrimmter, im Gesichte des Sontrugottes 20.
21. — in den Gesichtern der grossen Rinchergeläses
173. 174. — in der Thomaske von Panzamilé 179.
Hänner, der Lacaubn 11.— der allen Chaculi-liewohner 4.

Herers, here Needer let 1911
Herers, here Needer let 1911
Herers of the Herers of the

Hieroglypheasteles, von Sachhab (Z. 18 22, 22, von Ococingo 193, 195. Himmelistichiangen, durch Bäune veranschutlicht 135. Hirschgeweih, darun gefertigte Ratsein 153, 155.

Hirachjugd, bei den Haichel 137. Hirachkuschen, darum geferngte Rasseln 157. Hockende Stellung, bei Leichen 55. — a. liegende Hocker.

Hocker. Holder. Ort and Uranche flore Bildang 146. — bel Unne canal 45. — in der Felswand gegenuther dem Purble viejn Quen Santo nud der Cana del Sol 125. — von Quen Santo 146—185. — als Vergieck dienende 150—159. — als Kullmantire dienambe 160—185.

— als Kullesstiffe diencrofe 100—183.
Hable Thourigar, Räuchersporet IIE. 119, 120, 128, 128.
Hobletame, im Ignera von Pyramides 57, 110—120.
Holsgetäte, aus der Tempelacille der Höhle III Quen

Santo 107, 148.

hom (Qu'liche), Vertisfunge, Bezrichnung des Ballspielplatnes 27, 64, 101, 102.

Huan recs. Muya-Stamm, in Norden von Mexiko, Stell-

anlagen 20. huchnich (Chab), Bisane mit nohlriechenden Bliten 81. Hachnetenogo, Hauptort der Man, in Gusternsla 4. Hulchni, ladinaer von Jalisco, verwenden Knochwarasseln als Jandinaere von

ils Jackinsber 152:
huns (Calchique!) = 400 Tage 14.
Han Canal. Rancho siellich von Comiton 2, 24. — Ort
nit Trelts-Sprache 156.
Han Charles. Festings- und Tempelherg von Comiton

1 Location 3.

Leafs, Lokalitist, and dem Wege nach dem Lunde der Lucation 3.

Leaf ahab. Berg bei Orehuc, in Chlapse 95.

Leaf ahab. Gott der Mays-Stimme von Chlapse, s. Usc.

l'est als au. Gott der Mys-Stimme von Kispes, a. Urc fed alson. Ichatan. Loksliffst, auf dem Wege zu dem Lande der Larconton 2. Hran. Laconton 13-

Rin, Lagune 13. Iram in (Maya), der alte Gott, bei den Maya ron Yacatan den Westen bericknessel 137. Iraer-cayan (Mexik), gelähelicher Ort auf dem Wege nach der Untersehl 155. Irabal, Bengersenen von Gustemals, dort untgefündene.

Nephriplate 22.

Izculnicango, altes Dorf am Fuss der Sierra von Cochauertra 4.

Izta Misconati (Menk.), der alte Gott, mit Reiberfeder-

Intac Misconatl (Menk.), der alte Gott, mit Reihrsfeder-haur aud Reiherfederloatt 150.
Intapa. in Chiquos. Ort der Zo'htfl-Spesche 197. — Vokabulte 203 – 205.
Intalan, Nan Mateo. Ort der Chab. 2m Nordabhang der

171 ann B., Nan Amero, Ori et Cana, 2 in Aproximing are Serra von Cachamatan 4, 64, 196, ix balam (Maya, der webliche Jaguar, Steinfigur der Höhle I Quen Sinto 150.
13 July I. Berg an der Grenze von Chaqon und Gustemala 386.

Jacoltenango, Dorí in der Sterra von Cuchamaton 4. besonderer Dialekt der Chub-Sprache 197. — Volkabalde 202, 203.
Jac-deott, der Mealkaner, s. Mixeonal.

Jagarkopi, thiereste, in Gereller I der Pyrantie 37. Preble tiele Quee Santo III, 116. — stelserner, Pyrande I, Purble viele Quee Santo III, 116. — stelserner, Pyrande I, Purble viele Quee Santo Inn.
Jaguarkopiige Figar, stelserne, te Hoble I Quee Santo 100, 181.

μ.

Jahresunfang, bei den Mesikanen 169. - bei den Maya 160, 170. Jaouskopi, stelormer, van der Pyramide 44 des Pueblo viejo Quen Santu 122, — an Steinfigur der Hohle I Quen Santu 150, t51, — einer der kleinen Steinköpte aus dem Gewalbe I der Pyramide 37 des Pueblo viejo

Queo Susto 112 Jimeno. Sammiang yakatekischer Altertämer 30, 40, 42. Ilvaro. Indianer Sidamerikan, mumifaterte Kopfe er-

seblagener Fetale 75.

Journa, in Chispas, Ort mit Tohol shal-Nprache 197. Steinfigur von dort 189, 190, Jung fraulicher Wald, bet den Yukateken, der von

kriber Frau betretene 169, 170,

Kaimanknochen, Muskinstrument 155. Kalamie, in Gustemala, Ruinen 30. Kalendarlischen System, der Maya-Stämme 14, 15. Kamm, in der Mittellinie der Stira, bei Thommasken mol

Thoofgaren 141, 144.

Kno (Maya), agelle, Hieroglyphe 91.

Kanalle, unterfedische, io der Plattieren von Tempel-

pyramideo (2), (13).

Knoter, Gantav, Besilzer der Hacierala Chaculá 1, (62, (62, Kan. Zeichen, Gott mit dem, Reprisentant der Mais-

frucht 335.

Kurstlandschaft, ron Checulé L.

Kurstlandschaft, ron Checulé L.

Kurstlandschaft, ron Checulé L.

Hieroglyphe lo kulligraphischer Ausstatung um Kopf der Moosmeste 17

Kstum-Stelen, M von Copan 17, 18, - I and II von Sechand 17, 15, 22, 21.
Katan Viertel, Aniange darch Manumente bezeichnet

15. 16. 21. Kantschukbäume, io der Flussebene von Labconop 10.

K'eo (Chah) = steiote 142.
Kiefer, menkanische, s. ocotl.
Kin (Mays), vSoanes. Hieroflyshe 70. 11. — = 1 Tag 14. — and den Uagehverkopt der Alberphate des Kreaztengels 1 Ton Palenque 15, 152. — and der Alberphate des Soanestempels 1 Ton Palenque 15.

Kinch shan (Mays), Souncogott, den Norden bezeichnend 137. Knochenrasselu s. omichicumatti. Kopal, den Gottern am Nenjahrafeste verbrannt 160

Kupslbäume 2, 25, 83, Kopie, mit lang hersbiallendem Haar, Halsbandschenek. Kopite, mit lang uttennaturent state, 11th per bei Steinfageren der Cancild-Gegord 75, 190, 110, 133, 126, 151, — and cinem Steinring von Comition 100, 101. Kopitelmen, mit Edelsteinscheiben verziert 152. Krämpie, gegen sie von den Indisoren das Dampfbud

angewandt 45. Krens, auf den Altarplatten von Pillenque 135, 136.

Niosbild der vier Richtungen 136. Kreuztempel, I von Paleoque 136. — II von Paleoque 13 Krieger, die totra, wohorn im Usthiumel 156. — ihr Bibler tragen die Maske des Morgensterns 156.

Kultosgeråte, in Februarsteken 142-149. - in Tempelrelle der Höhle III Quen Sano 166-168 im Inocra von Pyraniden 119, 120. - der Gotheit an-

geposes 135. K'a mureus b, alts ()u'iche-lhaspistadt Ruiora 30.

Labe on op. (Chub) agutes Lande. Flusseisene auf dem Wege en den Lacantus in 195. Lecandon, Lacandoces a Lacantus, Lacantus, Volksstaum oder Lokalität am Flass gl. N.,

angeblich von Yucutan aus erobert 22. — Bedentang des Worts 5. 6. — Wohnert und Lebensweise 6. — Raubsige 6. 7. — Stadt der Lecanna 5, 11, 12. — von Dolores, sprechen Maya 11, 12. - Expeditioneo gegen

sle 7-11 Lucanton, Fluss, westliche Zuflüsse im Gebiete der Chuh L. 4. — zu ihm die Rinnsale des Llano von Yalum hohoch flo. — Happtarm von der Kolonne des Rodrigues Marariegos erreicht to 11.

Lagana de el Itra 13. Lugana del Lacandon 5, 6, 7, - Stadt in ibr 8. Lunda, Bischof von Yucston, sein Boch über Ynesten 160.

Lapococop s. Labrosop. Lebensbaum, metikanischer, 2. — suf alten Bauwerken sich ansiedelnd 25, 55, 97, 98, 109. Leun de Piedra, in San Salvador, Rainen 10. Leuras heridas, ihre Schreibung 107.

Leves de Indias, für die Feldrage gegen Lacaniun ausser

Kralt genetzt 7. Regende Hocker, Bestattungslage 38, 124.

likin Mays), atterns, Hieroglyphe 21, Lippempilock, bei Thomasken 100. Liquidambar, is der Flassebene 100 Labcomop 10.

Liano, Ebene, von Unine conal 25 - von Yalom behoch 20. Lücher, in den fügelangen Seitenteilen der grossen Rischergelisse, zum Durchstreken von Handgriffen 172

Mahlateine, verschiedese Formen 15, 16, - aus der Ma histoline, verachiedeer normen ha do —
Gregord von Chacali 3, 25 500 Tage 14, 15,
mans (Trelial) = 2a × 2a × 300 Tage 14, 15,
Mans. Maya-Sygarde von Gastensial 4, — 16s an den Nordabbang der Sierra Madre von Carbunstin reichend 1937.

Landerstaten. Relief von El Ceitola.

Stels A von Quirigui und der Holzpistte von Tikni.

s. Oxlahus tox, oder Uuc ical ahan. Mapachili (Mexik,), Wuschbir. Steinfigur) Mapachili (Mexik.), Wuschbir. Steinfigur' 190, 191 Margarita, hel Comitan, Ort der Tobel abal-Sprache 197 Maske, Steickopf mit 126, 122,

may Calchager! = 8000 Tage 14. Maya, Speache voo Yucatan, von den Lacantus van Dolores gesproches 11. mayeusti (Mexik.), Hamischuh, rou den Balispielern be-

potrt 26. Massriegos a Redrigues Marariegos, Memelitas, dickblättrige Feigenbaume 1, 57, St. Meoche Tinamit, Ruinenstadt am L'aumacia

mit abweichendem Anfungolutum 21 menschtiche Röhrknochen, duraus gelerügte Rasselo 152-154

Mexico, Hospinempel 49, 50.

Mexical-Agave 47, — su Brauntwein verurbeitet 47,
mixcitinihutticae [Mexik.], Sterngestchtsbemalnog der Gottheit des Abendsterns 178. Mixconntl (Mexik.), Jagdgott der Mexikaner, hat die Maske des Morgensterns 156. — s. Irtac Mixcousti, mulanqui (Mexik.), breufsmässiger Ballspoeler 26.

Mood, angebliche Hieruglyphe 21. Mop. Stadt der Lacantan 12, 13. Morrenstern, seine Gottheit, a. Thanacalpan tecatit. Morgenstern, selne Gotthelt, s. Thoitschipus tecntil.
Mortel, Zansumennetzung dem unseigen gleich 145.
Mörtelfiguren, Bischstücke, von der Ventans-Seise von
Lusse canal 15, 17, 18. — Fanssiehnekleidung an der
Mittelpyramide der Cana del Sol 144, 145.
Mortela chiet, sud der Pittaffaren duer Pyrmidet, Ventams-

Seite von Uxxxx cand 32.— auf den Hole den West-tempela von Chredit 66.— im Innern der Pyramide 33 den Predo viejo Quen Stateo 166.— in Hollziamen der Pyramide 32 des Paeblo viejo Quen Sunto 112.— rot besallet. im Innern der Pyramide 34 des Paeblo viejo Denallet. im Innern der Pyramide 34 des Paeblo viejo Ouen Sonto 124

Motagna, Fluss in Guatemala 22 Mnmfenbündel, falsches, bei der Totenerinnerungsfeler hergestellt und verbrannt 155.

Nacht, Herren der, die beun 155. Nasenachmuck, Piatte über den Mund fallend 100. --Stab in der Nasenscheidewand 140. — an swei Kugeln anschweilend 117, 119. — knopfformiger, in den Nasen-

flügele 21, 22, 100, UZ, 149, nandli : Mexik ), Verkleidung, Helmmashe, Rückenderise 141. osni mugsti (Nexik.), svier Hirsche, Name eines Gottes 9 oanl miquistii (Mexik.), svier Tode. Nome eines Gottes of Nenton, Ort am Nordfuss der Sierra von Unchumatan Nephriiplatte des Museums von Leiden, das ültest datierte

Magniert 22 Neurobraiest, eigentliches, bei den Mexikanern 160. -Feier desselben in Yncatan 169, 170. Nenn, bei den Mexikunern, bezeichnet Unterweit, Nacht,

nichtliches Wesen, Zonberei 114, 115. – Ziller in der Hieroglyphe der Wassergottheit der Mayn 57.

INDEX.

nenn Herren der Nacht, in den Bilderschriften der Mezikaner 115. nenn Stelnköpfe, in dem Gewölbe I der Pyramide 37 des Puebla viejo Quen Santo 112-115.

Niederkunft, zur Erfeichterung derselben, bei den alten Mexikanern das Dampfbad angewendet 46. nob hatenbil (Maya), der grosse Weltentergang 117. nohol (Maya), «Südent, Hieroglyphe 03. Norden, durch den Sonnengett bezeichnet 137

Normalanfangetag, der Maya - Zeitrechnung 16, 21, 22. Null, Ziffer, durch rotes Schneckengehüuse beseichnet Number de la Vegn. Bischol von Chispus, Nachrichten über Maya-Stämme von Chiapas 94, 95-

Obsidingkern, als Wethgabe in einem Thongelius im Innern der Pyramide 23 des Preblo viejo Quen Sunto 107, 10

Obeidinklinge, in der Steinsetzung der Pyramide 23

Oberidianklinge, in der Steinerung der Pyrande ji des Purblo vielo (sein salten 166, 1627. Oberidianmesser, von Charall 33. – nes einem Grab-beit dem Purblo viejo (sein Santo 26. – als Weikgabe in einem kleinen Thongefälse im kanern der Pyrande 33. der Purblo viejo (spies Santo 162. – in einem Thon-krögehen der Casa del Sol (20m Nauto 143.) Occulago, in Chipara, Urt mit Trielut-Spirache 166. – Augungspunkt der Expedition vom Jahre 1695 gegro die Lacanten 11. — Altertimer von dort 191—195.

ocoti, menikanische Klefer (0. Ohrgehänge, nur Stein, bei einer Steinfigur 125, 126. Ohrpflock, röhrenförmiger, s. coyolmcochtit

ollama (Mexik.), mit dem Ball spirlen 26. offf (Mexik.), Kautschukbull 20

ofolitic (Mexik), rund 26. omichicanngtii (Mexik). Knochenranel 152-158 Opfergaben, in Inners von Pyramides 100-108

118-120 Opfermesser, sue Obsidius, im Innera einer Pyrumide 6-101

Orakel, in der Tempelzelle der Hohle III Quen Santo 166. Orlentierung, nicht genas in den Biuten der Chaculigegend 26. — genuner in den Tempetanlagen, die mit dem Sommenkall in Verlitndung stellen 69, 111.

Osten, darch die Wassergottheit bereichnet 136, 132, Oschimmel, Wohnort der toten Krieger 156. UK.
Oxchur, Dorf in Chipna 95. — Dri mit Trelind-Sprache 190.
oxlahun cluni (Maya), "derirehn Torle, Datum der Altarplatte des Sonnentempela von Polenque and Name der

Gottheit desselben und Schreizehn Ehlechset, auf dem Hieroglyphenstein von Ococingo 192 oxiahun ti ku (Mava), die destrehn trötter, die Götter

des Lichts 115. Oxlahun tox abau, Merr der neben Schwarzene, Gottheit der Maya-Stäreme von Chispas 94, 95, - im Mann mit den Jaguar-tatzen. Gotthelt des Westens und der Zahl Sieben 96. - ident mit der Gottheit des Abendsterns 177. sler Piedra redonda im Westen von Quen Santo 88-90. - and einem paralielepipedischen Stein im Gewölbe I der Pyrantide 23 des Pueblo viejo Quea Santo 111. Lt2.

— ant Käucherscholen des Pueblo viejo und der Hühle I Quen Sexto 110, 120, 158, 150. — auf grosses Rüscher-gefässen der Hohlen I und III von Queo Santo 158. 171. 174. — auf den vier Selten einer Schale aus dem Versteck in der Nähe der Höhle I Quen Santu 140. auf Thomassken der Caso del Sol 141. — auf einer Mörtelfigur der Casa del Sol 144, 145. — auf einer Thom-make von Tepancuspam 185, 180. — auf Geißsten der Alta Vera Pas 178, 179 — auf einem Gefäss von Sun Salvador 180, 181, — auf der Abarplatte des Sonneu-tempels von Paleujoe 01, 02. — seine Hieroglyphe 91. 91, 95,

Palacio, <u>Licenciado</u>, Bericht uber Copan <u>22</u>, Palenque, in Chispas, alte Banten <u>13</u>, <u>15</u>, — Plan der Burwerke <u>136</u>, — anderer Ausgangspunkt für die An-

fangadaten der Monamente 21. — Figuren auf den Altar-platien 93. 94. — Altarplate des sogenannten Sonne-tempels 91. 92. — seine Gothiel 94. 95. — Verteilung der der Tempel nach den Himmelsinchtungen 135. 130. Palmen, ficherblättrige, im Hügelland jenselt Uazuc consi 53. — kleins fiederblättrige, mit roten Beerenfrichten, 81. — kleins fiederblittrige, mit roten teerentraanse, im Regenwalds 20. — von den Alten am Ballspielplate

angepfannt 12. Palo de Maria, wertvolle Halzurt, in der Flussebene von Labconop 10. Pansamala, in der Alta Vern Pas, Thomsaske von dori

179. (30.) Papagelen. Nistplätze in der Cueva de los Pájuros 83. 84. Partenote, Stadt am unteren Usumaciata 12. Pedro Larencio, Dominikanerpater, seine Erfolge bei den

Perihalskattan, an Gesichtsurnen 99. Peta, Stolt der Lucaston 12, 11; s. Pet-hi. Petatan, Dorf der Mom. in der Nerra von Cuchomatan 4

Perenca, Stadt am Usumacinta, Feinde der Lacantun von Dolores 12

Pet-há, See in Chinpus. Dorf der Lacanton : Pfellspitze, aus Horsstein, im Llano von Uzwe canal 35. Pflanter, aus flüssigen Kautschuk und der Backe der Erd-

götin 71, — aus zerquetschtem ölhaltigem Samen auf der Backe des Regengottes 71, Pfinster, aus Scherben, nof dem Boden des Gewölben L der Pyrandle 37 des Fueblo viejo Quen Santo 111. Pledra mesa, tischlormiger Stein im Fueblo viejo Quen

Santo 100 — auf der Plattform der Casa del Sol I Pledra paruda, s. aufrechte Steinplattes. — die von Un canal 52 Piedra parada-Gruppe, bei Uaxac cand 52-55.

Piedra parada Seite, von Unne canal 43-55 Pindra redonda, scheibenformiger Stein, mit eigem Gesicht auf neiner Oberseite, im Westen des Pueblo virjo Quen Santo \$4, 88-90 — tragt das Gesicht der Gott-beit des Westens, des von Nules de la Vega genangen

Oxlahun tox oder Une feel ahau 89-97. Piaeds, Vicente, Buch ther die Indispersoistinde is Chispas 95. Pistill, Hamfrelber mit Gesicht 127, 128

Poton, einer der Kariken der Lacantus von Holores 11. Ponce, Alonso, Frantiskanerpater, Reisetsgeboch 4, 5. pop Mara), erster Jahreniest in Vucation 160 ostamessartiger Stein, mit Relief, von Gricius i Nos 186, 187, — von Tomini tot-rej. — von Ocoringo

192, 194. Progreso. Hafen von Mérida, Thongelius von dort 19 Prankspiesse, auf der Altarpiste des sogenanten Sonnentenserls von Palenoue 91

Puchutla, Stadt der Lacantan 6 8. Paeblo viejo Quen Santo, alie Stadt auf dem Felaeblo viejo Quen Santu, alle Stadt un nem reu-platena, un Rechien des Wegen meh San Vicente und Comitun 97-129. — sie umgebende Barranciu 101. 120. 127. 128. — Grab nas Pause derseiben 98-100. — Tempelgruppe 101-105. — Grabbyrandsken () in historien Treile derseiben 109-124. — Treppensungang ru the und Pyramide diselbst 120, 125-129.

pur (Treltal), indistisches Dumpford 44. Pus-toa (Treltal), sholo de piedras, Felswand gegenüber dem Pueble viejo Queu Sunto und der Cana del Sol 129 Pyramiden, Anthon derselben aus Steinblücken. Enl-Mortelschichten 106, 112, 118, ... Gewölbe und Hobl-räusse in ihren innern 57, 110-120.

Quadratische Steinsetzungen, in der Mitte des Tempelioles, vor dem Troppensufgung zur Pyramide 40. 51. 54. 60. 61. 65. 51. 105. 134.

quanhaicalli (Meaik ), a Adlerschalet, Opicrbintschale 40. 51. 54. - scheibentörsorger Stein, mit nestförmiger Ver-tlefog, die Stelle bezeichgend, wo der Priester räucherte

80, \$1, 104. qo'eco (Chuh) s. k'en. qoen (Chub) s. k'en. qoen (Chub) s. k'en. quen Sapto, Lokalitai jan Osien des Weges von Nenton noch San Vicence und Comiton 3. 98 - Bedeutung des

Numers 146 147. — alte Stuit, s. Purbio vieju Quen Nanto 97-119. — Höhlen un litern Foss 146-155 Somenturepel, in Norden von thr. s. Unas del Not 130-145 - von doct die Hieroglyphenetries von nechann 14. - und die Steinplatte unt dem Sonnenrade 33 Unetralconati Meak.). Windgott der Mexikuner, seine

Tragbahre, s. countlapechtii. quesuquil (Neuk), Hirschleder, das sich die Belispieler über den Historn banden 16.

Quie-ngola, bei Tehuntepec, nite Bauwerks 40, i Onlinetti (Mesik.), Erdrottin, s. Chaccount. Outmanbart, einer der Kasiken der Lacuntum von

Dolores II. Quirigus, in Gastemaio, Monuments 11, 15 — in neus sufrigander lolgenden Katsavierteln Nonnmeute errichtet 21. — magaies Monument die Stele K 21. — Bild des >Munnes mit den Jaguartatsens nuf der Stele A \$2, 90.

Ramires de Quiñones, Oydor der Audiescia de los Coulines, Leiter des Feldruges vom Jahre 1559 gegen Coufines, Letter des Feidrages vom Jakre 2399 gegen die Lecentises 4, § 7, 2, 8 Räucherapparat, fleitlicher 118, 119, 120 125, 458. Köchergefähre, grosse, mit Zackes sod dem Gesichte der Gostheit des Westens 158, 125, 160-178, — mit dem Gesicht eiger aufbern Gettheit 181-183, — in Ge-

stalt clors Affen 157, 158, 168. - In Menschengestalt 118 119, 130.

Räneherlülfel, von der Casa del Sol 130. — einfachere
Form, von dem Purblo virja Quen Santo 127.

Raucherpriester, Bibl 140 - Stelle, wo er rüncherte s quanhxicalli. Räucherschalen, kleinere, mit Zacken und dem Genieht

der Gottheit des Westegs 119, 148, 159. - roberer Arbeit, von Chaculà 71. Rauchlöcher, bei Anigung des Planeten Venus ver-

stopit 177.
Regeneratt, menikusischer, a Thiloc. - der Maya, a Chac Regenwald, der atlantischen Abdachung 18, 79.
Reptilituge, steinerne, in der Trungekruppe des Portio viejo Quen Santo 101, 101. Ringe um die Augen, im Gesicht des menikanischen

Regrugates 141. - an Thomigures der Cusa del Sal 141, 144 Risslit, an der Voolerseite der Mittelpyrumide des West-

sillt, an der Vocderseite der Ausrenpysonen tempela von Chaculi 66. — an der Haterseite der Mattelpyramide der Casa del Sol Quen Sanfo 112, 111. Melcher, erreicht von Sun Rodriguez Mazariegus. Nelchor, erreicht Matro Imutan sus die Studt der Lucation 10, 11. Robrhnochen, menschliche, mit Einschnitten, Municinstrument, a omichicaeastii.

Rote Bemulang, von Figuren und Geraren, a. Eisennayd-Rotlächung, an Schädeln 152.

Sacchant, Flora swischen Tepancuspam and Chacult 14. Oet mit Tseltal-Speache 196. – doet gefundene Hieroglyphenstelen 17. 12. 21-23. 126.
Sac nlew, bei Huchnetenango, Ruinen 30.

Sujenhajá, Gustemila, Ruinen 30. Salamandarfiguren, auf Thougelissen der Höhle I Open

Salto 150, the.
Saltons de los Nurve Certos, am oberen Ususuciate & San Andres, oberhalb Neuton L - Dislekt der Chub-Sprache 197. San Criatébal, bei Succhani. Ort mit Tseltal-Surache 196.

San Criatóbal Las Cusas, Hasstort in Chiapus, Nachbarschaft Zo'tzil gesproches 157. Sandstein, siemschassiger, zu Mahlsteines und Handwalter

verarbellet 14. San Joaquin, Ort mit Tohol ubal-Sprache 197 San Joseph, Hamptorm des Rio Lacanton to, tt. San Lorenzo, Indimendori, am Ser von Tepanempum 182

Nan Marcon, gegenüber Jacaterango, Dialekt der Chub-Sweathe 197. San Martin, in der Sierra von Cuchumutun 4. - Oct mit

Man-Sprache 197. Nan Murtin Teullepre, Doel in Chique, swischen Oxchie und Ococingo 95 - Ort mit Treltal-Spriche 106

Nan Pedro Nologni, Nadi sp Gastemia II. San Ramou, einer der westlichen Zufusse des Rio

Locustus 10. Sun Sulvador, Thougelass von dort, mit dem Gesicht der Gottheit des Westens 150, 181. Sants Catalian, bei Queraltenango, Fahrikation von

Mahlsteinen 35. Sauta Enlalin, Dorf der Chuh, am Abhsag der Sterm

von Cuchamanan g. 9, 91, 75. — besonderer Dialekt 196. Suntu Mariu, südich von Comitan, Ort mit Tseltal-Spende 106. Sunts Teresa, Berg bei Georingo, Altertimer von dort 101.

Santiago de los Caballeros, alte Haptstadt von Gustemala Z. Sunto de los Antignos, werden die alten Stein- und

Thoublider genants 147.
Sun Vicente, Ort um Wege von Nenton nach Comiton St. 97-

Support. Carl, besuchte Lucantum von Pet-hi 11. - Sammlung von Abertimern der Vers Pat 11. - Beschreibung altindinischer Stadtuniagen 30. - Vokabuler hulturaltindistischer Staltinlagen 30. ~ weachichtlich interessanter Wieter der Maya-Sprachen 107 Schädel, ans den Gräbern der Ventuso-Sette von Dixon capal 15 - aos der Fiedermauböhle bei Unzu canal

CS. — nun der Höhle I Quen Santo 152. — Rotfarbung bei Schadeln 152. — Systematische Beschreibung der bel Schadeln 152. Systems resummelten Schadel 207-215 Schale, als Deckel einer Urne on. Schelbe, aus Thon, mit Durchbohrungen, Deckel eines

Thookrüpchens 100, 107, LLK 110, Schelbe, aus Stein geschitten, mit Harchbohrungen, Stirn-

bandschmuck 127, 152, scheibenformige Stelne, in der Tempelgrappe des Pueblo viejo Quen Santo tol. 101. — sweimal neun, nat der Mittelsvramide der Caso del Sol Ouen Sento 111 - rot bemalter, in der Höhle I Ques Santo ICL -mit kreisformiger Risser im Versteck bei der Höhle I mit kreinformiger Rüme im Verstreck bei der Höhler [ Queen Sands [22], LEE, mit einem Gesicht mit dem Rande, in der Gruppe ag des Puellos riejo Quen Sando Lill, Lill, mit der Hirroglyche der Hauseten Veruz auf dem Ronde, Pyramide 41 des Puellos viejo Quen Sando LEE, LEEJ — geooset, von El Climarron, mit dem Gestichte der Wassergrottell 35, fd. — grooser, Fredrichte der Wassergr

\$5-90. - grosser, mit dem Bilde der Soupe, in der Casa del Sol 48 51. 134. 135. - grosser, im Tempel von Mexico 40. schiessender Gott, der Morgeo- und Abendstern 176.

Schlidkrötenpaurer, als Mostkinstrument 155, Schlaugen, bilden die Tragiohre Quetralconatis of Schlangenitguren, sol Thonbruchsticken der Casa del

Sol Quen Santo 140, 141. Schmarotzergewächse, der höher gelegenen Wähler G Schmuckplatte, aus Muscheischale, als Weihgabe

Inners einer Pyramide 107, 108. Schneidenübne, ausgefeilte, im Irenchte des Somragotis 116 — im Geschte der Gottheit des Westens 170.
 Schüffe, aus finen geknüpfter Brustschmock 175 schwars, Hieroglyphe 91 - in der Hieroglyphe der Gottheit des Westros suthalten 94, 95 - Cesichts-hemaltang der Gottheit des Planeten Venus 122

schwarzer Gott, der Maya-Stionne von Chiapea. Oxlaboo too, oder L'ue icul ahuu -- ideat mit der Gottheit des Abendsterns 177. Seelen, der toten Krieger, wohnen im Osthimmel 156.

Sessel, and Socia, mar Reliefverrierung 127, 128.
Viaban. Zahl. thre Gottheit 00. 01. — Ziffer in der Nieben, Zahl, ihre Gottheit op. 01. - Ziller in der Hieroglyphe der Gottheit des Wostens 04. 01. Niehen Schwarze, Name einer Gottheit der Maya-

Stämme von Chispon 94, 95, - en Oxlohen tox oder Use ical abse on Silikatgestein, beligrance, Perles darate 107, 106, 118,

Siriahan, siner der Katiken der Lacantus von Dalores 11.

INDEK.

Sklaven, den toten Fürsten im Grab gegeben 155 Soledud, Ort mit Tohol abul-Sprache 197. Solomá, Sun Pedro, Stadt in Gostemala

Sonnenbild, mi der Innenselte der mexikanischen Opfer blutschalen 40. — auf grossem schribenformigem Stein im Haupttempel von Mexico 40. — auf dem schriben-förmigen Stein unt der Platform der Casa del Sol

Quen Santo 48, 51, 134, 135. Sannengesichter, uns Thon, om der Alts Vera Pas 135. Sannengett, der Muya, a. Kinch aban, — bezeichnet den Norden 137. — sein Gesicht, dient als Hieroglyphe kin, pein Tage 14, 93. — dient als Hieroglyphe, can sviere

20, 21. Nonnenjahte, von 365 Tagen, bei Mexikanern und Mittelamerikanera 14. Nonnenrad, auf einer untrechten Steinplatte von Onen

Santo 33. Sonnenstein, der Cass del Sol Quen Sonto 47, 48, 134.

115 Nonnextempel, von Quen Santo, a Casa del Sol. - sogenamer, von Palenque 91, 92, 116, nonte, Liquidambar, in der Flussebene von fabennon in

Spitzkupfe, künstlich defemierte Lio Spinchliche Nutisen 196-205.

Stelphell, sus dem Liano von Unxec canal 35. - Bruch-

Sielabell, aus den Llano von Étate canal IX. — Broch-netide, ron Carelli, IZ. Nielabilder, aus Tree Lagunos 75—71. — in Pastolo viejo Quen Santo 182, 112, 113, 113, 113, 113, der Wilhe I. Quen Santo 152, 114, — un Eugeng der Höhle III Quen Santo 152, — unter der Hauften der Clan del Sol vergreibene 113.
Steinfiguren, kleine, rol gearbeiten, von Chacult, 72, 72.

Steichäuser, von Orocioga, s. Tooini. Steinkipfn, nenn, im Gewillie I der Pyramaie 37 des

Pueblo viejo Quen Santo 112-115. Steinkreit, die Stelle einer Grabes bereichnend as. Steinkreit, die Stelle einer Grabes bereichnend as. Steinkugel, in der Nähe der Piedra tedosida 90. – der Gruppe 40 des Pieblo riejo Quen Siste 121. Stellspachungen. Gangverengungen, in der Hobbe

Quen Santo Litz-164. Steinprilen, in einem Thongefass, oder ires als Weih gaben im imera einer Fyrande tor, 108, 118, 119. Steloplatten, a. agirechte Steinplatten.

Steinsetzung, im Aofton der Pyramiden 106, 115. Steinsteine, mit Rehelversierung 122, 128.
Steinsteine, zum Platen des Purtie viere Ouen Sante

120, 121, 125, 130, einvinreck, die Stelle eines Grabes bezeichnend 54 Stellenweit, der Ziffern, in der Zuhlenschreibung Maya 15. Stirnbandschunck, geschliffene Steinscheiben 122, 15. Stirnbinde, aus Turkismosahi, an Steinfiguren von Tro

Lagunus und Quee Santo 22 Strebel, Herman, Sunmlung van Alternmern der alten Provint Totonacapus 10. Stucküberzug, van Ruttformen und Tempelhofen, siehe

Mortelschicht. Ntyx, mesikanisches, a. Chicumuhap

Subterrancen, lerre, 61, 60, 100, 100, 122, Subterrancen, lerre, 61, 60, 100, 100, 122, Suden, duck den Todesgott tereichnet 137, 138,

tab (Tzeltal' = 20 Tage 14. Tacile, Dori der Pokonchi, in der Vera Par 45. Turnsca, Volk von Michanesa, Bestatiung three Farsten 154. 155

Tätowiterung, auf Steinbildern angegeben 77. temarcalli (Mexik), indianisches Dampflood 44—47.— au Erleichterung der Niederkunft temart 46.— unter-irdische, nut der Piedra parada-Seite von Umar canal

44 47 Temarcaltect (Mexik.), aGrossmotter der Domefiedere Name der Erdgottin 45. Tempel, dreizahlige, auf der Paelra parada-Seite von Unter

cand 47, 48, — in der Ventaus-Gruppe von Unacccand 57. — Westlempel von Charak 66-69, im Pueblo viejo Quen Santo 103-105. — in der Laus del Sol Quen Santo t11 - 133. - 2 san awei Pyramalen bratchend, Ostfrancel von Chacula 64-66. - Personle

von Yalum bohoch No. ht. — grosser, in Mexico 5 der Jaguare und der Schilds in Chichen itza 32. Tempelhofe, sogenante H-formige, vertiefte 30. 3 rempelhole, sogemante II-formige, vertiefte 30, 31 Tempelzelle, ani der Pyrantile von Yalam boboch 81. der Mitteljyramide, im Paeblo slejo Quen santo 105. in der Casa del Sal Quen Santo 133, 145. - im Histerin det Casa del Sol Quen Santo 133, 145 - grund der Höhle till Quen Santo 164-168.

Tenonique, Stadt am unteren Ummacinta 12. teothachill (Mexik), säulispielplati der Göttere, nur su stremmiellen Zwechen dienend 12. 102. 104. 104. Tepancaspam, Ne im Distrikt von Comitan, nahe der guatemaltekischen tirente <u>1</u>, <u>187</u>, — Hacienda, Ort mit Treital-Sprache <u>196</u> — Steinkapf und Thonmarke von

dort 188, 189. Tequiln, Art Brantwein 47. Terransierung, der Thalloiden, miss Zwecke der Be-

stellung 1, 84, 97. Teteu innau Metik., Mutter der Götters, Ersigöttin. Patrugin den Dompfbuden 45 Tegratifipueu, mesikanischer Gott, trägt den siuhcousti

als Verkieldung 141.
T-förmig erweiterte Enden, des Ballspielglatres 28. 31. 57. 65.
Thalboden, sire Terrastering 1. 54. 07.
Thong-fasa-, mit Weibgaten, im Innern von Stempyramaden

106—105, 118—119. — grosse, als Graburaen dienend 54, 05, 00. — mit durchtuschenen Wamlungen, als Ränchergetisse dienende 41, 42, 119, 158, 150, 160-178, 181-183,

Thonitgaren, holde, mit durchbrochenen Wandungen, als Rancherappurat dicured 118 - 120, 157, 158, 120. Tigridia pavnoia, in der Lichnog von Valam bohoch 75

Fikel, im Distrikt Peten, Holzplatten von dort und ihre Reliefs 20, 91, 141. Tillandsis. Tillandsis, Schmarottergewachse 59, tischiormige Steinplatten, a Piedra mesa, Titzimin, Dori is Yucatan, Buch des Chilam halom von

dort 112; tlachmatt (Mesik , Sestenward des Ballsvielphatzes 27, 28,

Hellweplenss, Gottheit des Planeten Venus, hat die Sterngeslehnbernslung 175. – trigt auf schwarzen Grunte die Hieroglyphe des Planeten Venus 177. – schlesseuler Gott 176, 177. – seine Maske trägt das Abbild des toren Kriegers 166. – ident mit Ozkshun

tox oder Use lead about 177 tle cott (Mexik.), Scheldelinie des Ballspielplatzes 28 tlenamacar (Mexik.) Kaucherpriester.

Indespott, der Mars, s. Use mitte abes. - bezeichnet den Siden 137, 138. Todas los Santos oder Cuchumatao, Dori der Mam, in det Sierra gl. N. 4. 197. Tobol nissl, Maya-Sprache, zur Gruppe der Chaqua-

Sprachen gehörig 196. - In Comitan und einigen andern Ortes det Gegend gesprochen 24, 100, 106, - Voka-balar 197-201, - Einige Phrusen 202, tan (Zo'tsil), 2Seins 147. tonn inmari (Mexik.) Kalender von 20 x 13 Tagen 14. tonallo (Mexik.), bestimmtes Ecoblem, and den Stein-

bildern den Gottes Nochipilli 126. Topi na, Nienkausert, alte Bemorke bei Ococmgo

101, 105 Toplitepeque, Stadt der Lacanson &

Toteneringefeler, in Mesker 154.
Tovenerin, finites Jahrestest (der tiblicher Ziblung mich)
der Mesikiner, eigentliches Negshristest 160. Trug is hre, Quetralcount's, s. countispechti Tres Lugunas, Lokultüt bei det Finca Trinidad, Stein-

figures von dort 75-77. Trinidad, Hacinda unweit Chucula 62. — Springgrown tab (Onlybe), indiminent Described 44, 47,

INDEX.

tun (Treital), aSteint 147.

222

(nn (Mays), 1Steine = 300 Tage 14, 15. Tan-Anlinge, the Variationen mit Besiehung zu den

Unai- oder sogenanten Monatediten 19-21,

Türkisschlange, a zinhemmi. Tustetae, einer der Kariken der Lacantun von Bolores 11. Taxadi, einer der Kariken der Lacastus von Doloces 1a. Taxadi, einer der Kariken der Lacastus von Doloces 1a. Treital, Mays-Sprache von Chiapsa 4 - Orte in dence

ca gesprochen wird 106 Trental, s. Tooltal. tsompanquaniti (Mexik.) - Erythrina coraliadendron,

um Ballspielplats angepflanst 32, une elmi (Maya), 100chs Tode, saf dem Hieroglyphenstein

von Ocortago 192. Unc mitun ahan (Maya), aHerr der sechs Höllene, Todes-

gott, bereichnet den Süden 137, 138. Unzue ennal, Doline im Nordwesten der Hacienda Chuculá 3. — Bedeutung des Namens 24. — alte Annie-le-lungen 25—58. — Gräber in der Hügelgruppe am Fuss der Ventana, Seite 36-42. - alte Ansiedelungen auf der Pledra parada-Seite 43-55. - Piedra parada-Gruppe

52-55. - Ventano-Grappe 55-38. - Holden im Hintergrund des Thais st unyeyah (Maya). Zeremosien in den letzten hini Tagen des Johern 136.

Ucuetenango, Hamptort der Mors, in Gnatemala 4. a. Hackartennago.

sioni (Maya) = in Tage 14. Uitsilopochtii (Mexik), Stammgott der Mexikaner, trigt den Xishouati da Verkisidang 141. Uistan, Dorf der Man is der Siera von Cachanatan 4. uo (Maya), sweltes Jahresfest der Yakateken 169.

uol (Maya), Kautschukball, Kugel L A. 25. uolol (Maya), prunde 26. golaol (Treltal), prunde 26. Urwald, der atlantischen Abdachung 28, 20.

Usumucinta, Fluss, alte Handelsstrasse 5 - Ruinen-

stadte an seinen Ulem 11 15. Utatian, site Qu'iché-Haupustadt, Ruines u truttil hom (Qa'iche), Seitenward des Ballspieiplatzes 11.

auc (Maya), salobear, Zifier in der Hierugtyphe der Gott heit des Westess <u>04</u>, <u>95</u> Unc ekel ahns (Maya) == Euc ical ahns der Tseltal <u>95</u> Uuc icul ahns (Treltal), allerr der seben Schwapsen oder Oxlahan tox, adreirehn Tode, Gottheit der Mara-

offer VAFABBi vor, memora town, vicence or agent Skimme roo Chippa 94, 95 — m Mann mit den Jaguar-tatren, Gottheir des Westens und der Zahl Sieben 95.— dent mit der Gottheit des Abendinerus 172.— auf der Předra redouda im Westen von Queu Sunta 88—90. sul eitem patallel-epipelischen Stein Im Gewölbe I der Pyramide 23 des Pueblo viejo Quen Santo 111, 112 sui Räucherschalen des Pueblo viejo and der Höhle I Quen Sunto 110, 120, 158, 159. — auf grossen Rüncher-gefässen der Höhlen I und III von Quen Sunto 158. 171 174 auf den vier Seiten einer Schale aus dem

173. 174. and den vier Schlen einer Schale aus dem Versteck in der Näche der 185da I (2um Santo §2).— auf Thommasken der Caus del Sol 425.— auf einer Moterfleger der Caus del Sol 446. 145.— auf einer Thommaske von Tepaccapum §25. 126.— auf deisem Getaus der Sol Vers Par 125. 170.— auf der Glussel der Alle Vers Par 125. 170.— auf der Aluxphate des Seuentempells von Palenger 43. 22.— auf der Aluxphate des Seuentempells von Palenger 43. 23.— auf der Aluxphate glyphe 01, 01, 05.

nuh kin (Maya) == dem\_Tonslamati der Mexikaner,

Kalender von 13 x 20 Tagen 14. Ventana, »Fenstere, Ouffmang eines den Ban durchsiehen. den Kanols in einer Tempelgruppe der nördlichen Thal-

seite von Unne canal 57. Ventana-Grappe von Unne canal, alte Itsawerke daselbst 55-58.

Ventana-Seite, von Unxue cand 55. - Hugelgrappe und Griber am Fusse derseiben 36-42.

Venns, Planet, seine Gottheit bei den Mexikunern, siehe Thuizenipun tecutii, — in der Dessdeuer Handscheit

176. - der schiessende Gott 176, 122. - trägt die

Sterngesichtsbemalung 128. — ist im Gesicht mit der Hieroglyphe der Venus bemalt 137. — = Oxlabun tox oder Une icel alam 122. — Hieroglyphe auf dem Randa oder eines scheibeniermigen Steins der Pyramide 41

Pueblo viejo Quen Santo 122, 123. — auf einem Thon-krigehen der Cam del Sol Quen Santo 143. Venusparioden, und thus Hüter, in der Dresdener Handschrift 176.

Vara Pag. Proving you Gustemula, approblich you Ypoutan sus erobert 22. — von Dominikaneru christianisiert 6. - Altertimer von dort 13, 135, 178, 179. Verklaldung, Helmmaske, Kückenderise ein

Veruch in bung, der Baulichkeiten, durch Territo bedingt 103 Versteck, mit Kultungerliten, in der Nübe der Höhle 1

Quen State 147-149. serileite Höle, Il-förmige, a. hom, == Ballspielplats 30.

11. — in der Ventuna-Gruppe von Uszar canal 52. —
am Fass des Ostiempels von Chaculá 64. — im Pueblo

vier Richtungen, durch Kreus versianbildlicht

vier Schlungen, bilden die Tragbahra Quetralcouad's qt. vinak (On'iché, Cakchiquel) = 20 Tage 14.

Wanddurchbrechungen, in Thongelässen, für Käncherweeke 41, 42, 110, 153, 159, 171, 174, 181. Waschbir, ) Swinfigur 100, 101, Wassergottheit, der Maya, s. Ab bolon u'sonb. — ibr

Priester, mi den Altarplatien von Palenque 93. Weilig aben, im innern von Pyramiden 105, 107, 118—120. Weshung, der Getäte und Handwerkzeuge in Yncotan

169, 170 Weltuntergung, in den Büchern des Chilam balam 117. Westen, in Yacatan durch Itramas bereichnet 137. - seine Gothett auf der Altarplatte des augenannten Somen-

tempels von Palenque 91-94. - Marin mit den jaguartatzent der Reliefs von El Celbal und der Stele A von Quirigus 89-90. - Gottheit der Zahl Sieben 90. 21. - = Oxlahun tox oder Uuc leal ahau 0g-06. - ihr Priester auf den Altarplatten von Palenque 01

winklig ausgefellte Schneiderähne, im Gesichte des Someragotts 20, 135. — in Gesichte der Gottheit des Westens 170, winklige Form, von Subterraneen 60, 100.

Wirhelseichnung, auf einem aufrechten Stein von Quen Santo 11. Wochentage, ther Numen in der Chab-Speache

Wuribretter, Bruchsticke solcher, aus der Tempelseile der Höhle III Quen Santo 167, 165. Wurfbrett und Speer, in der Hind der Gottheit des Planeten Venne 176.

xaman (Maya). Norden, Hieroglyphe 91. xinkcount! (Mesik.), sTürkisschlanges, phlane Schlanges. Verkleidung des Fessergotts and der Götter Tescatlipoes

und Uttrifopochdi 141, 142. Xiuhtecutli (Mexik.), Fauergott, trägt den zinkonnti als Verkieldung 141. xuchlealli (Mexik.), aBlumenhauss, wird der Dampfbad-

raun genannt 46. Xochitlan, Stadt bei Tehnunseper, Hieroglyphe 71, 72. Xochipilli (Mexik.), Gott der Blamen, der Lebezamittelfülle und der Lustburkeiten, Idol mit Gesichtsmarke 126.

127. — sein Armbond 181 Xoloti (Mexik.), Gott den Ballapiels 20. nonnentilli (Mexik.), gekrumuter Stab des Japalgottes 156. Yalam bohoch, indimermederlassung im Regenwaldgehiet

2. 28. 79. — alte Barwerke 28, 20. — Liano und Primitide dissellest 79.—82. Yal a'tram (Chub), Rio Salado, Fluss von San Mateo Istetan 596. Yal o'quil (Chuh' sCoyntewassers, Thal bei Quen Sunto

110, 186. vax Marai, einer der 12 Unol oder sogenanten Monate, eigentlich eines der 15 Johresfeste der Maya, auf der Strie I von Sorchuna #S.

yan kin (Maya), ursprüngliches erstes Jahresfest der Maya? Weshung sämtlicher Geräte und Handwerkzeuge 170.

yax b'4t (Chuh), Name des Sonanderuds 201.
yax b'4t (Chuh), Name des Sonanderuds 201.
yax ha, bei Comitun, Ort mit Tohol abul-Sprache 107.
Younlticitt [Mexik], Göttin der Geburten 46.
Yucatan, Alterbunnamming von dort 30, 40, 42.

ac (Mapi, periast, Heroglyphe gg, Zacipa, in Michaella, Grafferdo 14, Zacipa, in Michaella, Grafferdo 14, der Troplea veranchealle-bread 12g, herbert 12g, desperties, der Troplea (Labella, 12g, Labella, 12g, Lab

Zauberel, die Neun duru günstige ZaM 115. Zeitrechnung, bei den Mexikanern und Mittelamerikanern

14, 15.
Zenithstand, der Sonne, Festreit 69. — der erste bezeichnet den Jahresinlung bei den Mexikanern, der rueite

zeichnet den Jahrenatting bei den Mexikuren, der zeeiten bei den Neige 100.

Mers 100.

die Lacanium 2. Zwanzig, Ziffer, in den Maya-Handschriften 23. Zweiundfünfzigrährige Perioden, das Jahrhundert der Mexikaner und Mittelamerikaner 14. Zyptennen, s. Lebensbaume.

Druck von Otto Elsavs, Brillin S.

# TAFELN.

Passhohe oberhalb Todos los Santos.







Des Astonio Romero.



uminally Google



Waldweg swischen Chaculá und Uaxac Kanal.

TAFEL VIL

Tempel-Pyramiden in der westlichen Ruinengruppe bei Chaculá.







TAFEL IX.



Steinkopf in Chaculá.





Liano von Unxae Kanal.

.

## TAFEL XIII.



Mit Baumen überwachnene kleine Steinpyramide im Llano von Cavac Kanal.



Piedra Parada bei Caxar Kanal und aufgegrabenen Grab







Assistit von der Ventana bei Caxac Kanal



Cueva de los pájaros bei Caxac Kanal.

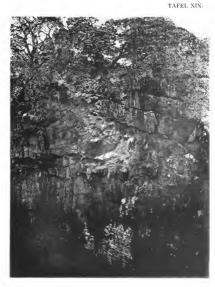

Carva de los pájaros bei l'axae Kamal

TAFEL XX.

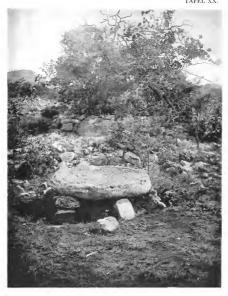

Picdra redonda.







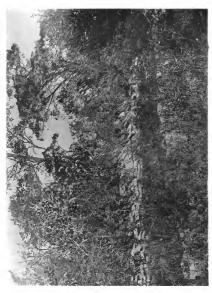

Schräge Auszenwand der Terranse No. 21 in der Mitte den Tempelhofen.

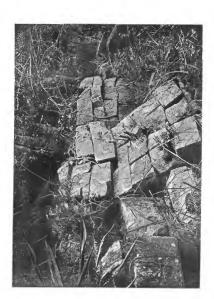

Treppenwange an dem Haupttempel (Pyrainide No. 19) Pueblo viejo Quen Santo.

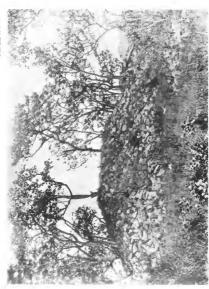

## TAFEL XXVIII.

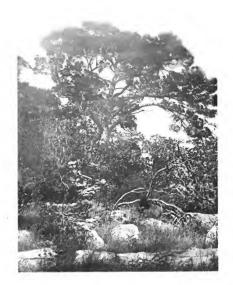

Zypresse auf der Pyramide No. 36. Pueblo viejo Quen Santo.



Pledra Mesa. Pueblo viejo Quen Santo.

Grabkammer im Innern der Pyramide No. 41. Pueblo viejo Quen Santo. Durch Aufgrabung freigelegt.





TAFEL XXXIII.



Zweite Höble Quen Santo

TAFEL XXXIV.



Steinbild am Eingang der dritten Höhle. Quen Santo.



Altarartiger Aufbau im Innern der dritten Höhle. Quen Santo.





isa del Sol bei Quen Santo. Minterneite der mittleren Pyrumide.









Aufrechter Reliefstein auf der Pyramide von Tepancuapan



Pyramiden auf dem Hun Chavin bei Comitan.



rasse in Comitan.







## TAFEL XLVI.



Steinbild in Comitan.

## TAFEL XLVII.



Schüdel S. 63t aus Chneuls.

TAFEL XLVIII.



Schädel S. 632 nus Chaculá.

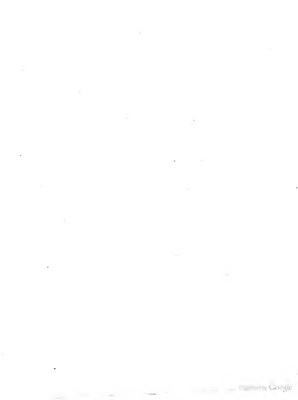

TAFEL XLIX.

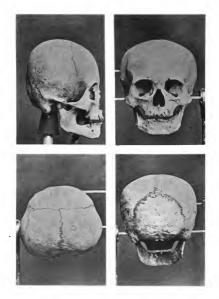

Schädel S, 637 nus Charula.

TAFEL L.



Schädel L 1603 nus Chaculá.



F 1485.1 J45 83 F Die inter Ansteddungen von Ch Stanford University Libraries 3 6105 041 703 021

## Stanford University Libraries Stanford, California

| Return this book on or before date do |   |
|---------------------------------------|---|
| N 12 1979<br>SEP 29 1986              |   |
| SEP 29 1966                           |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       | 1 |



